

Germ. sp. 278 m

Leutsch



<36621076550011 <36621076550011

Bayer. Staatsbibliothek



## Markgraf Gero.

Ein Beitrag jum Berftanbnif ber beutichen Reichsgeschichte unter ben Ottonen, fo wie ber Geschichten von Branbenburg, Meissen, Thuringen u. f. w.

## Rarl Chriftian von Leutich,

ber beutichen Gefellichaft zu Erforschung vatertanbischer Sprache und Aiterthumer in Leipzig orbenttichem Mitglieb.

Rebft einer Saugeographie von Thuringen und ber Dftmart, und zwei Rarten.

Si vultis omnia praedicare quae in antiquis libellis invenitis, tunc errores et hacreses

saepe praedicabitis.

Busch, de ref. Monast. L. III. cap. XIX. Leibn. Scr. R. Br. II. 927.

Beipgig, in ber Gerig'fden Budhandlang.

Innuity Grego

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Die Oberflächlichkeit, mit welcher bisher bie Gefcichte ber Ottonen behandelt worben ift, bat uns genothigt in bie Darftellung ber Reichsgeschichte ber Beit Dtto8 I. weit mehr einzugeben, als es aufferbem nothig gemefen ware und als es auch fruber unfer Plan mar. Da wir jeboch in allen ben Werten bie wir nachschlugen (und von benen nur ber fleinere Theil gelegentlich in ben Ro= ten genannt ift) eine vollftanbige Bufammenftellung aller in ben gleichzeitigen Schriftstellern fich finbenber Thatfas chen eben fo wenig, als beren genaue Uneinanberreihung nach Maaggabe ber Sabredgablen und Daten fanben, fo haben wir hier alles mas mir bavon aufzubringen bermochten vereinigt, und hoffen bie Unichauung bes regen Lebens mahrent ber Rriege Dttos I. gegen feine Bruber und ben Bergog Cherhard, und gegen feinen Cohn und ben Bergog Conrab um ein fehr Bebeutenbes erleichtert ju haben.

Ferner haben wir alle Streitfragen die uns vorkas men bergestalt zu entscheiden gesucht, daß wir jedesmahl ein Zeugenverhor anstellten, aus welchem sich dann nach den bekannten Regeln der historischen Aritik die Wahrheit leicht sinden läßt, und haben wir endlich bei verwickelt scheinenden Handeln das gesammte Material was sich datüber vorsindet gleichfalls beigebracht, so wie z. B. in der Note 98. alles was die frühere Geschüchte von Thuringen betrifft, und zwar immer in der größtmöglichsten Kurze, denn: magnus liber magnum malum.

Roch erlauben wir und jur Erlauterung eines hochft wichtigen Puntte, bes Grundes namlich aus welchem eigentlich bie zwischen Franten und Cachfen im zehnten Zahrhundert geführte Febbe entsprang, folgendes beizufügen:

Es blubten namlich zur Zeit Karls bes Diden und schon vorher zwei Familien in bem beutschen Franken, die eine, in bem oftlichen Theil bieses Herzogthums begutert, bestand bamahls aus ben beiben Brübern ben Berzogen Heinrich von Franken und Poppo von Thüringen, die andere, in dem westlichen Franken angesessen, die andere Schue and Berzog Heinrich ones 28. Aug. 886. bei Paris und schein nur unmündige Schne hinterlassen zu haben, und zwar nach

Witich. I. 635. bon ber Tochter Dttos bes Erlauchten, ber Schwester bes nachmabligen Ronigs Beinriche I., bie ber Ann. S. ad ann. 902. Baba nennt. (Eccard Hist. gen. Sax. Praef. p. 12. 6. 16. wieberfpricht biefem, meil biefe Baba 886. erft 10. Sabr habe alt fein tonnen und macht fie gur Gemahlinn bes Gobnes biefes Bergogs Beinrich, ber gleichfalls Beinrich hieß.) - 3m folgenben Sahr 887. murbe Raifer Rarl ber Dide abgefebt, Urnulf zum Ronig gemablt, und biefer begunftigte nunmehr bie zweite Famifie, burch beren Beiffand er ben Thron erlangt zu haben icheint, inbem er ihr nicht nur bie berjogliche Burbe in Franten, nebit bem Pfalggrafenamt bafelbft (bie erftere erhielt Conradus "Senior", ber fie auf feinen Cobn nachmable Ronig Conrad I. vererbte, bas andere Gebharb, Conrads Bruder, Der hodft mahricheinlich ale Pfalggraf ben Grafen Abalhard 902. enthaupten ließ) übertrug, fonbern auch bas 892. bem Bergog Poppo abgefprochne Thuringen. (Bergog Conrab gab es aber balb wieder ab.) In bemfelben Sahr 892. ernannte Urnulf auch ben Bruber biefer beiben (Conrabe und Gebharbe) ben in ben geiftlichen Stand getretnen Rubolf gum Bifchof von Burg burg, welches Bisthum bie Dftmart bes Bergogthums Franten bilbete, bie groffentheils in bem Befig ber Gobne Bergog Beinrichs

mar. Diefe Gobne maren aber bamable noch unmunbig, benn es findet fich in bem Sahr 897. (Schann, Trad. Fuld. p. 219. n. 541.) ein Markgraf Otto, ber feine anbere Mart als biefe gehabt haben tann. (Eckh. Comm. de Reb. Franc. halt jeboch biefen Markgraf Dtto fur ben Bergog Otto von Sachfen. T. II. p. 772.) - 36m folgten bie unterbeg munbig geworbnen Gobne Bergog Bein richs, und gmar Abelbert, Abelbard und Beinrich, und begannen nach Raifer Urnulfs Tob, mabrend ber Regierung bes unmunbigen gubwigs bes Rinbes, ben Rachefrieg gegen bie conradinifche Familie. Ihr Ginbruch in bas westliche Franten vom Jahr 902. fiel aber ungludlich aus, Graf Beinrich blieb felbft, Abelbarb murbe gefangen und enthauptet, und nur Abelbert blieb ubrig. Aber auch biefer mar ungludlich, benn obgleich er 903. ben Bifchof Rubolf aus Burgburg vertricb, bann 906. in Beffen einbrach und hier ben 27. Rebr. feinen Sauptfeind ben Chunradus Senior erlegte, fo erhoben boch bes Gefallnen Bruber (Bifchof Rubolf und Graf Gebhard) und Gohne (Bergog nachmable Ronig Conrad und Cherhard) ihre Rlage auf bem Reichstag gu Eribur, ein Reichofrieg wird gegen ben nicht Erichienenen befchloffen, ein Reichsbeer gieht vor Zeraffa, und wie es bier ben Grafen belagerte, wie ihn Erzbischof Sat-

to bon Mais burch Sinterlift bem Ronig in Die Sanbe fvielte, und wie ibn biefer ben 9. Gept, 906. enthaupten ließ, ift befannt, weniger befannt aber, wie fich Bergog Dito von Gadfen bei biefem Berfahren gegen feinen Entel verhalten babe. Wenn es namlich mabr ift, mas Mart. Hofmann (Ludewig Script. Bamb. I. p. 20.) erzählt, baff Ronig Budwig fich hierburch viele Gemuther entfrembet habe, fo tann man bieg nur auf bes Enthaupteten Grofipas ter, biefen Bergog Dtto begieben, und wenn eine Urfunde pon 903. (Eckh. Comm. de Reb. Franc. Orient, Tom. II. p. 897. n. 23.) fagt, es feien ber "Martgrafen" Abalbert und Beinrich Befigungen judicio Francorum, Alamannorum, Bauwariorum, Thuringorum seu Saxonum eingezogen worben, fo bag alfo Bergog Dtto felbft mit unter ben Richtern gefeffen batte, fo ift gu bemerten, bag biefe Urfunde noch aus andern Grunden bochft verbachtig scheint (3. B. noverit "generale collegium" omnium fidelium etc., bann actum "Tarasse", was bamahis Abalbert noch befaß u. f. w.) und erft fpater verfertigt ift. - Daß Bergog Dtto bierauf Thuringen entweber ohne Beiteres meggenommen und erft hinterher beftatigt erhalten, ober bag er es menigstens als eine Urt von Entichabigung fur bas Borbergegangne befommen habe, baß er ferner bei Belegenbeit ber Ronigemahl Conrabs I. nur

auf eine solche Art in Borschlag getommen, baß ihm nichts übrig blieb als entweber burchzufallen ober freiwillig zuructjutreten, scheint uns eben so unläugbar, als baß bie Berhaltnisse zwischen ihm und König Conrab höchst zarter Ratur und für Lecktern so unangenehm waren, baß er, um solche
nicht auf immer fortbauern zu lassen, nach Ottos Tod an
bessen Sohn Heinrich die Forberung ergehen ließ: Er solle
als franklicher Basal die Leben seines Baterd zusörberst
in ihres Herrn, in seine des Frankenkönigs Hande legen
und von bessen, in seine des Frankenkönigs Hande legen
und von bessen Sexbienste vertrauensvoll erwarten. — Die
hietaus solgende Berbienste vertrauensvoll erwarten. — Die
hietaus folgende Fehde war demnach nur eine Folge und Fortsehung der babenbergischerntabinischen Handel.





Heinrich I. hatte kaum das von Herzog Serhard ihm bargebrachte Reichöblume mupfangen und hiermit drei Herzogthimmer das erreibte Sachsen und Thuringen, und das ihm hubligende Franken 1) — unter dem beutischen Secpter vereinigt, kaum die unter seinem Borfapren im Reich, König Konrabl. (f. X. Kal. Jan. 28. Dec. 918.) ausgestandenen Schwaben und Baieren berubigt, (1920.) \*) mit Karl VI. (dem Einfältigen) von Frankreich über das streitige Lothringen sich dahin verzischen, das schwieden wom Nainz und Worms,

1) Bie weit fich Cachfen erftredt babe, geigt bie ber zweiten Muffage unferes Blide auf Bannover beigefügte Rarte. Unter bem Bergog fant noch ber öftliche Theil von Friestanb. Die Grengen Eburingens werben fich aus bem folgenben, fo wie aus ber bier beigegebenen Rarte erfeben taffen. Franten bagegen mar bie öftliche fleinere bolfte bes frubern Ronigreichs Des ober Anftra fien. Bergog Cherbarb beberrich: te ben öftlich vom Rhein gelegnen Theil bes alten Bergogthums ber Ripuarier, [es fragt fich jeboch, ob bie Rachricht, bie ber Ann. S. ad ann. 915. ane einem gals lifden Schriftfteller giebt: Es habe Ronig Rarl ber Ginfaltige von Rrantreich um bas genannte Jahr fich in ben Befit von Cadifen gefest, und ben bergog Deins rich bann bamit betleben, es fragt fich, ob bief nicht fo auszulegen fei, als habe Rarl ber Ginfaltige ben Bergog nur mit bem anf ber Dftfeite bes Rheine belegnen Ripnas rien, namentlich mit allem bem belieben, mas swifden Cadfen und bem Rhein ica, und unter bem Eraftift Roln fanb. Benigftens fcheint bieß fpater Deinrich ber teme ale Bergog bon Cachfen befeffen gu haben, val. Bottiger Beinrich b. 2. Dannov. 1819. 8. p. 329 ] Derjog Cherharb befaß ferner bie beutigen Staaten von Raffau, beffen, (Darmftabt unb Raffet) ben

ndebtichen Abelt von Waden bis an und über bis Wurg, den neithigen Zeit von Würfenderg und den nedenstlichen von Balten. Im Den blibete die Wegnis und Beganis die Erenge zegen Ablütingen yegnis die Erenge zegen Ablütingen web die Verdau, im Weifen von die eine Mormel die Mormel, Wallig und Speice mit ben bert Equation Redgigs Wortmagfeld und Spirichgan zu dem beutfogen Franken gehöten.

2) Bon ben beiben Berbanbeten Deine riche gegen Ronig Ronrab I. unterwarf fich bergog Burtarb von Mtemannien fcon 919., ats bas tonigliche Deer feine Grengen bebrobte, Ann, Sax, ad h. a. -Erft im folgenben 3abr 920. giebt Beine rich gegen ben aus Ungarn (mobin ibn Ronia Ronrab vertrieben batte) gurudaes Bebrten Mrnutf von Baiern, belggert ibn in Regensburg, und bewegt ibn burch eine perfontiche Unterbonblung gum Behndeib. mogegen ihm bie oberfte Mufficht und Beitung ber baierifden Rirche überloffen mutbe. Ann. S. ad a. 920. Chronogr. S. au a. 921., meldes Johr auch eine in ben Monumentis Boicis abgebrudte Chronit bat. T. XVI. p. 592. - Daf Arnulf bagegen nicht in Regeneburg belagert murbe, fonbern bem Ronig entgegenzog, ermabnt auch ber Ann. S. und ergabtt Luitprand lib. II. c. 7., bie beutich blieben) ber Rhein bie Grenze bilben follte, 1) (Bonn, ben

ber noch beifügt, es hatten bie Baiern unb Ofifranten ben bergog gum beutichen Ronia erwählen wollen.

5) Die Tothringifchen Sanbel wirb folgenbes ins Licht ftellen:

Lotbringen und Bergog Reinhatb ober Augenarius erfennen Lubwigs ill. (bes Rinbes) herrichgte unweigerlich, Lub wig III. flirbt ben 20. Juni 911. 912. und 913. richt Konenta I. nach Lotbringen (gegen herzog Reinharb

und bie Bothringer, bie fich emport unb

an Frantreich gehangen batten). Chron.

S. Galli ad h. a. Du Chesne T. III. p. 470. Rart IV. von Kraufreich gabit von biefen Jahren ab bie Erwerbung Bothrins gens mit ben Borten: largiore vero hereditate indepta, unb gwar von bem 3abr 912. ab in ben Urfunben: von 912. bei Georgifc ad h. a. n. 1. aus DRet, n. 3. aus Zoul, n. 5. aus Rubac, n. 6. ans Rimmegen, ferner von 916. ib. n. 1. aus Berftal, vom Jabr 919, ib. n. 3. que Diebenhofen, von 922, ib. n. 2. ans Embrecha für Zoul. Bon bem 3abr 913. ab gabit er aber bie largiorem hereditatem indeptam in ben Urfnnben von 916. ib. n. 3. aus Franfreich, von 917. ib. n. 1. unb n. 2. ans Machen 26. Mug., pon 918. ib. n. 1., n. 4., n. 7. aus Frants reich, vom Jahr 919. ib. n. 1. und 2, aus

Berftal für Erier unb Arantreid.

n. 5. ans Frantreich und von 921. ib.

n. 7. aus Bonn. (Unrichtig batirte Urfun-

ben haben wir übergangen.) Sieraus icheint

gu erhellen, baf Rarl IV. im Jahr 912.

bie fublichen und weftlichen Thefte Bothe

ringens, erft 913. aber ben Reft fich uns

terwarf, bef er in ben "lothringifchen"

Urfunben auf biefen Unterfchieb feines Bte-

glerungeantritte Rudficht nahm, in "Rrants

reich" aber erft von ber Ermerbung bes

Gangen an gabite. Db Ronig Ronrab I.

im Sabr 913. feinen Anfpruden entjagt, ober frgend einen andern Bertrag mit Karl IV. gefdloffen habe, ift unbefannt. 916. Dergog Reinhard von Bothrine gen Obr eifeigfte Anbanger Karls IV.

Conr. Ursp. p. 152.) flirbt, ihm folgt fein Sohn Gifelbert. Ann. S. Gifelbert emport fich gegen Rarl IV.,

Gifelbert emport fich gegen Rarl IV., muß aus feiner Befinng harburg uach Cachfen ju Bergog Deinrich flüchten, burch beffen Bermittung er nach einigen Jahren feine ganbe wieber erhalt. Ann. S.

ad a. 916. 917. Dergog Deinrich gu Offern (13. Mpr.) in Machen bei Rarl IV. Ann. S. -Da jeboch ber von bem Mbt Conrab von Urfperg ed. Argent. 1609. p. 152. sq. angejogne Anonymus bie Blucht Gifels berte nach biefem Befuch Deinriche ans giebt, ben bie oben angegebnen Urfunben von 917. für biefes Sabr beftatigen, fo fegen wir bie Erffere in bie Jabre 918. unb 919. Benn aber ber ermabnte Anonymus fcon bamable ben Bergog Beinrich ju Bifels berts Schwiegervater macht, fo irrt er, meil Gerberge bamabte noch nicht in beus ratbefabigem Buftaub fein fonnte. (Otto ber altefte Cobn Deinrichs mar 912. ges boren.)

200. Da Rönig Deinrich I. eis Nachfolger Raifer Kaulfs auf 26 thèiriagen Anfprüde erhebt, (Ann. 8. ad a. 292.) fo fommt es jum Serieg, und Seat IV. briefet in Deutschien in ben werm fer Gau ein, wo Arte to ab Comes Castrieennis biefet. (Fredoard. ad h. a.) Rart fam bis Paternischeim [wiferferbeim] bei Borms, von woer von den Deutschien (dimpfilg wertrieden wurde. (Ann. Saxo fulfg ad a. 2923. und ehm fo Contin. Reginomis 2923.

920. und 921. Fortbauernber Streit gwis ichen Gifelbert und Karl IV. naments tich iber bie Beifeung bes Bisthums Luttich, Eeterer bringt bir burch, bod felen bie meiften Lothringer von ibm ab und erkmen Gifelber für ihren verften Derrn, Frodorder für ihren verften Derrn, Frodorder 320, (Ann. S. 922.)

921. König Karl IV. fommt nach Bothringen, unterwirft fich Einiges mit Bewatt und schließe mit de innen Waffenstülland bis ad missam S. Martini, (4. Juli) worauf er nach Laon gurückfehrt, (Frod.)

Ronia Rar I febliefit aufs Reue Rrieben mit Deinrich (Frod.) und gwar gu Bonn. 7. Dob. 921. Ins ben Ramen ber Erg: und Bifchofe, bie biefen Rrieben befchmnren, exalebt fich. baf Deinrich feinen Anfprds chen anf Botbringen entfagte, ober fie boch jest nicht burchfeste. Muf Beinrichs Seite maren namlich bie Pralaten von Dains, Manfter, Denabrad, Borme, Paberborn und Conftang, auf Geiten Rarle bagegen: bie von Coin, Erier, Cambran, Chalone nnb Utrecht. Das gange Botbringen tam alfo an Frant: reich, und murbe bie pon Lubmigs bes Frommen Cohnen gezogne Grenge wieber bergeftellt. - Db jeboch auch Glfaf an Rart IV. getommen, ift zweifethaft. v. a. 923. (Diefe Urfunbe ift öftere gebrudt s. B. bef Du Chesne T. II. p. 587., Baluzii Capitularia T. II. p. 299., Schaten Ann. Pad. p. 255. Balfdlich fegen ber Cont. Regin., ber Annal. Saxo unb Chronogr. S. ben Bertrag von Bonn in bas Jahr 924. und taffen eben fo irrig Rart IV. Boths ringen fraft beffelben abtreten.

Wenn Massov Comment T. I. p. 9.

web ben Unfland, bei im 260° 522; in Gobleng and Steffel Seinzide I m
berge and Steffel Seinzide I m
berge in General Seinzide I m
berge in General Seinzide I m
berge in Steffel apholic much, idnifera
mil, es bitten bei Saing inter teterin
gligen Seinziden und als Seinzide I
gligen Seinziden und als Seinzide I
miderligt fich bis ans bem obigen von ben
Grabischen von Arter, 281m und ter
er get für Seinziden General Seinziden general
reg et für Seinziden General Seinziden general

922. Karl IV. (beffen Schätling Richar tin sals von dem Japft deftätigter Bischof von Lüttich aus Aralien gurücktommt, Ann. Sax., Frod.) sieft gegen Alfelder und Detroit aus Ditto nach Seitzelingen, und verwäßte ein Wilnter hindurch nud in der Quadragenism (Ans. der Bosten 10. März), worauf er nach Laon narutkfehrt. Frod.

Rach Oftern (nach bem 21. Apr.) gerfollt Karl IV. mit bem hergog Robert (Dux Celticae, Dux Francorum, Isle de France), welcher sich mit Gifelbert verbinbet. Frod. und Ann. 3. ad h. a.

Robert wird jum Ronig von Frant:

reich gefront (30. Juni) und ichiet unter feinem Sohn Hugo Aruppen nach Loths ringen, die bas von Axel IV. belger Chievremont (Capraemons) bei Lüttich entjehen, und dann gurücktehren. Frod.

Ronig Robert zwingt bie Rart bem IV. anbangenben Cothringer zu einem Baffenftiffand bis zum 1. Ditober und zur Stellung von Geiffein.

Karl IV. und biefe Lothringer breden ben Weffenftilfand, greifen 20 ob er z ten bei Solffons an, welder in ber Schlacht bieibt, obgleich Karl IV. bas Felb breitert. (Frod. ad h. a. ebm fo Ann. S. — Chron. Regin, cont. fallfch 922.)

Rail IV. untrhandelt mit feinen Gegenern, und verbinder fich, do beiß nichte frechetet, mit ben Rormannen, wogegen je ne den herzog Audolf von Brugund mun Knig möhten, auch den Isten Jatif (Calmet Hist, de Lorr. T. 1. p. 840.) falben alfen. Frod.

(Med Herbert von Vermandois bett Karf hen IV. naß A. Quentin, nimmt ihn geingen und feit fün naß Chateau Thierry (Castellum Theodoriei) an der Werne, (weil Karl ein Bündig mit Geintel & 1. gefolgen oder unterbadelt und beime Beitrel gas ab gefore Beneffe). Frod. — Cont. Reg. felig 294, den fo Ann. S.

Auf bie Cintabung ber Lothringer geht Rubolf nach Mosomum (Mouzon) und erhält deu Lebnseid der Wehrzahl, rückt fodann auf die Bitte Bifchof Wiggers von Mes vor 3abern, (im Elfaf) ,befe fen Inhaber Deutiche waren," und weil fie teine Bulfe von Beinrich I. erhielten Bellen mußten, nachem bie Belagerung bem gangen Periff gebauert hatte. Frod.

Gifebert und Erstisch Rodger von Trier, die bem Anig Rubolf noch nicht gehrlicht batten, rufen ben Jönig heine rich zu hilft, der bas Lend zusighen Abein was der die die die die die die die rich zich mit Gifelbert und Wotger gen Weg ab zwind befin Alichef Wigger gur Dublyung, foligt auch die fran giff gie Portfelt. Ann. Savo ah. a.)

Auf die Rachticht, bas Mudo lf mit gans ger Wacht anticht fohist heinrich einen Rossfenstlickand mit ben derbringern die gum 1. Oktober 1984. — Rur Otto tritt gur Parthei heinrich Edre. — Wigger erobert Jadern und gerhört es. — Adnig Nubolf vergibt bas ertebigte Bisthum Berbun. v. a. 925. (Frad.)

994, Gifelbert im Streit mit scient Stohtnagten (Verengagen zu feinem Schringert, Ragenarius oder Rein, derbiert gestellt der Berbert, und der Befehr der Bei der Befehr der Bef

(Aud König Deinrich wied durch eine Krantheit an den Gerngen der Samaten guruckgebalten. Frod. — Dagegen fest der Ann. 8., der von der Krantdeit nichts weife, bie Erkämpfeng des neunflörigen Wöglichten fliffendes gegen die Ungarn in biefest Sabr.)

Die innerlichen Fehben in Bothringen gwifchen Gifelbert und Reinharb baus ern fort. Frod.

925, Unterhandlung zwischen herbert von Vermandois und Gischbert zu Ansang der Hoffen, (6. Wärz war der 1ft Kasten-Sonntag) worauf Gischbert und Otho bem König Rudolf hulbigen und zwar an der Waas, (Prod.)

Als heinrich (auf die Rachricht bierbon? ober bei dem zweitenmahl?) über den Kei un gehen will, erscheint ein Gefandter bes gesangten Karle IV. und überreicht ibm die hand bes beiligen Diony 6, um ibn zu derwegen, sich seiner gegen König Rudolf ein anziechten Konnal. et Chronogr. S. ad h. a. mit benseiden Worten.

Deinrich geht fiber ben Rhein, eros bert Bulpich, welches bem bergog Gifels bert gehörte, zwingt biefen Geiffeln gu ftels len und tehrt nach Deutschland gurud. (Frod.)

(heinrich tommt neuerbings nach Lothringen?) und die Bothringer untermerfen fich ifm. Er verjagt ben von Bubolf eingefetten Bijchof von Berbun und ernennt einen anbern Ramens Bernuin. Frod. — V. a. 929.

926. Deinrich fchidt ben Bergog Cbers harb von Franten als Pfalgeraf nach Bothringen, ber bier bie innerlichen Febben beilegt. Frod.

927. Berbert unterhandelt mit Beins rich I., ben er in Deutschland besucht, und beginnt sobann feine Bebbe gegen ben Konig Rubolf, (bie einige Dahl beigetegt immer wieber ausbricht.) Frod.

928. König Deinrich tommt mit einem Seen nach Lotbring eine Peringen, erobert Durofostum, und zwingt beffen Bestiger ben Græge fin Boso (ben Bruber bes Königs Rusbolf Calmet p. 843, n. r.) zum Lichneib, und zur Arenagabe mehrerer Kirchgnigter, für bie er ihn durch andere entischädigt. Frod.

929. Ein Bothring er Romens Spris flau nimmt ben Pergog Gifelbert durch Bift gefangen und schieft ihn nach Gachfen. (8 Ann. 8. ad h. a. aus Wittekind lib. I. p. 637. sq. ber bis flede in findere Betten gu feten scheint, sort. 925.) Gifelbert beter matt sch mit Gerberger, Peinrichs L. Zochter. Cont. Regin. und Ann. 8.

Deinrich I. bleibt Bunbicgenoffe Derberts und unterflügt ibn gegen König Rubolf bis 935, in welchem Zebr ein Songref zwischen Deinrich, Aubolf von Frankteich und Aubolf von Burgund gedaten wird, beffen Ergebnis bas Bersprechen mechseiseitiger Brennbicheft wer. 7. Non. 921.) er hatte taum einen Wassenstillstand von den damahligen Sauptseinden des deutschen Namens, von den Ung arn ') erkämpft, (924.) als es jur Widerberfellung des deutschen um hat fahrlichen Kriegsfruhms, jur Befestigung seiner Grenzen im Often, jur Erneuerung der von Karl dem Erogen dezembetten Zinschoft über die Stauen bis an die Oder (umd Verfelle) in die gere über die Ste füber an die Wister von 926. und 927. vor die über die Gieder der Handen un zusgängliche Sauptstadt der Develler Wennender (Vranden durch jurdtte, ") sie zur Udergade zwang, die etwas wieten ach Norden (an

4) Bie Ronig Arnutf im Jahr 892. mit ben Ungarn ein Banbnif fchloß, unb von ihnen unterftugt ben emporten Bergog 3 mentebolb von Dabren unb Bobeim fich wieber unterwarf, ift betannt, (Ann. Fuldens, adh. a. Monum. Germ, l. p. 408.) eben fo baf bie Ungarn gegen ben Gobn und Rachfolger biefes ibres Bunbesgenoffen, gegen ben Ronig Eubwig III. (bas Rinb) feit 900. unb 901. als Feinbe auftroten, unb, wenn auch öftere gefchlagen, bennoch faft jabriich ihre Einbruche wieberholten, inbem fie theils gras begu in Baiern einfielen, theile burch Bos beim ober Dabren giebenb Tharingen ober bos ganb fublich vom barg plunbere ten, theils enblich burch Tharingen anb bie forbifche Dart und am Sara (biefen linte taffenb) vorbei ritten, unb bas Bergogs. thum Cachfen fengenb und brennenb pers beerten. - Diefen legten Beg fcblugen fie im Jahr 924. ein, (Ann. S.) und nicht weit bom Barg in Berla mar et, mo bein: rich I. fie erwartete, burch einen glüdlichen Bufall einen fhrer Deerführer gum Gefangs nen machte, und folden nur gegen bas Bers fprechen eines neunjährigen Baffenftillfionbes auslieferte. 23 erla anlangenb, (welches Witich. p. 638. Werlaon nennt) fo lag bief entweber bei Goslar und ift jegt aus: gegongen, ober es ift bas bentige Barle füblich von Schoppenftabt. - Das Beins rid um biefe Bet frant gemefen faat Frodoard, ad h. a. unb auch Luitprand lib, II, c. 8., ber jeboch biefes Gefecht mit ber Edlacht bei Merfeburg vermifcht. -Anbere fegen es in bas Jahr 923. (Mascov Comm. I. p. 9.) ober 926. (Struvii Corpus ed. Buder. p. 264. §. 8.) unb BBerla noch Beftphalen, welchem ligtern Prod. wies

berfpricht. (Bei bem neunjahrigen Baffens flillftanb mar 924. bas erfte, 932, bas leste 3abr.)

5) Eginharb in ber Vita Karoli fagt: (bri Du Chesne II, p. 99.) Deinde omnes barbaras ac feras nationes, quae inter Rhenum (f. Albiam et Salam, both hat bie Chronica S. Benigni Divion. bei d' Achery Spic. fol. T. II. p. 373.. mo biefelbe Stelle portommt, auch Rhenum) ac Vistulam fluvios, Oceanumque et Danubium positae, lingua quidem pene similes, moribus vero atque habitu valde dissimiles Germaniam incolunt, ita perdomuit, ut eas tributarias effecerit : inter quas fere praecipui sunt Welatabi, Sorabi, Abodriti, Boemanni, cum iis namque conflixit, caeteras, quarum multo major est numerus, in deditionem suscepit, Gine Stelle, bie um fo mertwurbiger ift, weil auforberft bie anbern Schriftfteller jener Beit bon ber Unterwerfung ber gwifden Dber und Beich fel mohnenben Claven wenig ober nichts fagen , und weit zweitens baraus erhellt, baß ju Eginharbe Beit bie alte in ben Sahrhunbesten ber Romer ans ertannte Musbehnung Deutschlanbs bis an bie Beich fel noch gar nicht vergeffen mar, benn alle biefe Botter ,, bewohnen Deutfdlanb", Germaniam incolunt.

6) Der Chronogr. 8. fest biefen Reieg gegen her eller und Dalem in jier in bed Jahr 92G, ber Ann. 8. bagegen in bas Jahr 92T, bithe fagen nech Witich. p. 633. es fei bie Belagetung im Winter vorgenoms men worben. (Rach bem Ann. 8. 209 Deins tich im Jahr 92G, gegen bie Bormannet ber Elbe) mohnenden Redarier bann angriff, 1) auch fie jur Anertennung feiner herrichaft zwa g, sofort fich gegen Guben manbte, und bie von ibm schon fruber bekampften Dalemingier überfiel, 6) beten

und Danen, wovon andere nicht wiffen.)
— Beitäufig bemerten wir daß die Winters felbidge febr alt, und namentlich noch ben Kriegen bes beutschen Orbens gegen bie beidnichen Preuffen in ber Regel war ren.

8) Mis namlich bergog Dtto (ber Gra lauchte) von Sadfen nach bes von ben ung arn erichlagnen bergogs Bnrtharb von Iburingen Zob (908.) von beffen bers gogthum fogleich Befit nahm, anch hierin von Ronig Eubwig Ill. beftatigt murbe, bes gann er fofort Reinbfeligteiten gegen bie Buns befgenoffen ber Ungarn, gegen bie Dales mingier, und überließ beren weitere Beis tung feinem Cobn, unferm Deinrich, ber nnnmehr in Merfeburg, wie es fcheint, feinen Sis aufichlug, und von bier aus burch Streifguge über bie Dulbe ben Befehlen feines Batere genugte. - Bei biefer Geles genheit Iernte ber Pring bie Zochter bee frus ber verftorbenen Grafen Ermin (von XIts ftabt ober MIIftabt weftlich von Quers furt, ber biernach Graf bes Friefen . felbes gemefen mare, ober von Miten : burg ber Borftabt von Derfeburg mie Bagner not, 13. ad Dithmari Chron. I. p. 5. will, vid, unten not. 21.) namens Datheburg ober bathui tennen, mit ber er fich auch vermablte, obaleich Bifchof Sigismund von Balberftabt wiebers fprach, biefe gange Berbinbung, ale ben Rirs denfahungen gnwieber, für nichtig ertlarte, mit ber Rorberung auftrat, es folle Deins

rich feine junge Gemablinn, bie porber ben Schleier genommen, bem gemäß wieber in bie Mbgefchiebenheit von ber Belt gurudfebe ren laffen, fich vorläufig und bei Strafe bes Banne aller Gemeinschaft mit ihr enthalten, und auf einer gur volligen und enblichen rechtlichen Unterfuchung biefes gangen Sans bele angefesten Synobe mit ihr erfcheinen, - inbem Ariefenfelb unb baffegau (mo alles biefes porfiel) an feinem, bes Bis fcofe pon Salberftabt Rirchenfprengel gehörten. - Da jeboch Bergog Dtto (ber vielleicht burch biefe Bermablung bie Ebeln jener Gegenb gu geminnen bachte, vielleicht auch burch bie reichen Befibungen ber bas theburg eine gröffere BRacht und einen fes ften Sing in biefer nen erworbnen Proving gu faffen hoffte) gu berfelben feine Ginwillis aung gegeben batte, auch bei bem Ronig in bem größten Unfehn ftanb, fo trat biefer, unb gwar Ronrab I. (einige Reuere fagen ges gen bie Beugniffe Dithmars und bes Ann. S. Eubmig III.) bazwifchen, gebot auf bes gu ibm geeilten beinriche Bitte bem Bifchof. in biefer Sache nicht weiter gu verfahren, ten Bann jurudgunehmen, inbem er, ber Ros nia felbft, biefen Rechtebanbel nachftfunftig ju enticheiben fich vorbehalte. Go rubte als fo biefer Rechteftreit, nachbem aber bathes burg einen Gobn namens Zanemar ges boren batte, nachbem alfo burch biefen bie Berfdmagerung mit ben Stanben jener Bes genb erhalten, und ebenfalls burch ibn bie Erbichaft für bas bergogliche Baus gerettet war, regten fich Gemiffeneferupel in bem Innern bes Pringen, beffen berg fich fibers bem, wie Bifchof Dithmar in feiner Chros nif (I. p. 326. ed. Leibn. unb p. 8. ed. Wagner, und Ann. S. 911. ibm nach s) fdreibt, von feiner Gemablinn abmanbte, er ertannte, noch ebe es au ber fonialiden Une terfuchung tam, bie frubere Richtigfeitertigs rung feiner Che burch ben Bifchof @igie. manb von Dalberftabt nun felbft für recht, verftief bie batheburg, unb vers mablte fich anberweltig mit ber fconen und

reiden Dathilbe, ber Tochter bes von Bittefinb abftammenben Grafen Abeo : borich ober Dietrich pon ober in Beft: phalen. - Benn nun biefe erfte Bermabs lung Deinriche nicht blog bie Erwerbung ber reichen Erbichaft sum 3med batte. fo trug bas bann unerwartete Dagwifdentreten bes Bifchofs vielleicht auch etwas bagu bei, bas Deinrich fpater, ale beut fcher Ros nig, fich febr vorfichtig und im Gangen talt gegen bie Beiftlichteit benabm, bas er fic gum Beifpiel nach feiner Ronigsmabl und vorlaufigen Rrouung in Rriblar ( Dithm. I. p. 325. unb p. 7. unb Ann. 8, 919.) meber feierlich bas Roninebiabem auffeben. noch auch falben ließ, inbem er fich biergu nicht wurbig fuble, ein Benehmen, welches amar feiner Demuth viele Bewunderer vers fcaffte, ber höhern Rterifei aber - bie fich bierburch in fo fern gurudae'est füblte, als bie Galbung nicht nur eine Abbangigfeit "bes Befalbten bes Berrn" von ber Rirche aubeutete, fonbern auch eine Mufnahme bef: felben in bie Bahl ber Geweihten bewirtte ber bobern Rlerifei aber bergeftalt miffiel, bağ ber Bifchof Ulrich von Mugeburg fich laut vernehmen lief, wie ibm in beiliger Bergudung bie beilige I fra erfchienen fei, und ibm amei Schwerber gezeigt babe, eine mit, bas anbere obne Deft, und biefes Lebs tere bebeute ben Ronia Deinrich, meil er fich nicht babe weiben und falben laffen. (Gin alter Chronift, Siffridus Presbyter in Pistor. Rer. Germ. Scr. ed, Struv. I. p. 1032. sq. legt bieg babin aus, bag bein= rich bie Raifertrone nicht babe empfangen follen, paffenber mare bagegen vielleicht bie Erflärung: es fei Ronia Beinrich fur bie Rierifei eben fo wenig zu haubhaben, wie ein Schwerb ohne heft für einen Rrieges mann, und baber nicht viel mit ihm angus fangen.) Daß bagegen Ronig Deinrich I. feinerfeits bie Dacht bes Aberglaubens für feine 3mede gu benugen nicht verfchmabte beweift bie Ermerbung ber fogenannten beis ligen Cange, (Ann. S. et. Chronogr. S. ad a. 925.) berfelben gange mit melder Chris flus geftochen (Evang. Iohann. c. XIX. v. 31.) beren Beiligfeit burch einen baran bes feftigten Ragel, mit bem Chriftne getreu: gigt worben, noch erhobt mutbe, von Ronig Rubolf II. von Bnrgunb, ber folde von bem Grafen Cam fon erbalten, su bem fie aus Conftantinopel gebracht, mo fie feit Conftantin bem Groffen gelegen, ber fie aus ber Berborgenheit bervor gezogen, und bie nun in Rriegszeiten por ben beute fchen heeren bergetragen, und in Friebens: geiten gn Belehnungen und bergleichen ges braucht wurde, (cf. Koeler diss, de imperiali sacra lancea. Altorf. 1731.) - Boi as tel Befc. b. b. R. unter Dtto fagt amar pag. 113. not, n., biefe Lange perbante ibre Beiligfeit nur ben Rreugen bie baran befeftiat gemefen feien, weil biefe Rreuze aus ben Rageln, mit benen Chriftus gefreugigt worben, gemacht gemefen maren. Es ift bich aber irria, well es in bem hymnus auf biefe Lange (Koeler diss. cit. p. 7.) ausbructlich beißt: Ave ferrum triumphale, Intrans pectus tu vitale Coeli pandis ostia. Foecundata tu cruore: Felix hasta nos amoro Per te fixi saucia. Die Chronologie ber Che Datbeburge feben wir folgenbergeftalt an: 909, ober 910, (ober beffer in ben erften Monaten bes Jahre 911.) vermablt fich Deinrich mit Datheburg, und ber Bifchof von Balberftabt magt megen bes Un= febne Dergog Dttoe bei Eubwig III. nicht zu wieberfprechen.

911. Nach der zwischen bem August und Movember Statt gehabten Wahl Konrads L. erfolgt fogleich der Wann des Bischoffe, die Keife heinrichs zu dem König, des Kön nigs Dezwischentunft, dab derzuch is Geburt Thancmars, und nuu die Schei dung heiurichs, der sich noch 911. mit Wathischen vermäßte, die

912. mft Dtto bun nadmaddigan Raifer, bergage bit de kestein bergage bit to 4, des Grisundjenn Das Zoe-beijgbe und ber Zochetag bet Seigten find ber profitfobf, nerben nemigliene bet die naugsgeben, und paror Vt. Sal, tul. (26. Zunf) Otto Dux. Neerol, Hildenh. bit Leibn. T. I. p. 765., an benifichen Zog Gtto Comes. Neer. Mollenbee, bet Schann. Vinden. T. I. p. 140. — Dann II. Kal. Dec. (30. 980.) Oddo Comes. Neerol. Hildenh. p. 767. und Biffieff Dtf (Hunr außerüd\*) Lifd Lib. I. p. 285. und p. 6. moggen bra. Ann. S., bet body hen Ziffinar außer

Sauptstadt Gana nach zwanglgtagiger Belagerung eroberte, hierauf (928.) "In Bobeim eindrang, Prag belagerte, den darin bestindlichen König der Gragog Be nagt i sich gu ergeben und einen jahrtifich artibut zu versprechen zwang, gleichzeitig auch die Milzien er "I unterjochte, die Lufigier um Liebung und bei entreichen zwang, gleichzeitig auch die Milzien er "I unterjochte, die Artische Liebung und bad ansfangliche Krieges ich en Belleferschaften, die burch is Empfeng und bad ansfangliche Krieges

fdrieben bat, feinen Zag angiebt, folglich mobl 3meifel über biefes Datum gehabt bas ben muß. Diefer fest ben Zob aber in bas 3abr 914. fo wie ber Chronogr. S. - Roswitha fest bagegen Dttos Tob 6. Monat por ben ber Bergoginn Dba, ber Mutter Dttos, unb ber Ann. S. fest biefen leb: tern in bas Jabr 912., fo bas biernach Dtto auch 912. geftorben fein mußte, mels ches Jahr ber Cont. Regin, bat , nebft bem Necrol, Fuldense bei Leibn, Ill. p. 763., mo bei biefem Jahr ein Otto Comes fteht. Bir folgen bes Rosmitha und bem Necrol. Hildesh. fo wie ab Eckhardt Comm. Rer. Franc. T. II. p. 843. mo jeboch burch einen Drudfebler (p. 835.) ber 21. ftatt bes 26. Junis ftebt.

9) Dag bie Bauptftabt ber Dalemins gier in Datemingien und ferner in bem pago Dalamince ju fuchen fein muffe, fegen wir poraus, es mirb mithin bie Les. art bee Ann, S, und bes Wit ch. bei Meibom p. 639., mo Grona fieht ju permerfen, bagegen bie Lesgrt bes Witichind bei Leibn. T. I. p. 215. Kietni unb p. 224. Gana bergeftatt ju billigen fein, bag beibe benfelben verfchieben ausgesprochnen Ort bes beuten, und namentlich eine ber folgenben vier Dorfer, bie alle in ben P. Dalamince fallen: 1. 3abna an ber 3abne, ble bei Riefa in bie Etbe fallt. 2. 3abnss baufen an bemfelben Bach. 8. Dber 3ab. na. 4. Rieber Sahna, beibe meftlich pon Defffen.

10) Den Krieg agen Be engel von Bö-6 benn feit ber Chronogr. S. in bas Sahr 927., ber Ann. S. nehl bem Cont. Regin in bas Sahr 928. benn mir fol.en. Das Sahr 928. ben bei in ben Monumentin Boicis T. XVI. p. 592. depbruchte Gyronil, and incider und berges är unt 10. Böleren bleiem Krieg bibmohnte.—Hermanne. Contr. fo mit Sigebertus Gemblacensin johen 9300, welchen ber Pater Pubitfchta in feiner Befdicte von Bobeim folgt P. II. p. 236. etc. und gmar megen bee Felbjuge bein : richs gegen ben Brafen Bofo in Boths ringen in biefem Jahr 928. - Da jes bod beinrich wie une icheint gar balb und in ber erften Balfte blefes Jahrs mit ben Bobmen fertig murbe, fo binberte ibn nichts in ber anbern über ben Rhein gu geben. Uebrigens überfest ber genannte Schriftftels ter 1. c. bie Stelle bes Bitichinb nicht richtia, mo biefer von bem Rex Bohemo rum, Bengeln fagt: p. 639. Frater tamen erat Bolislavi, qui quandiu vixit, Imperatori fidelis et utilis mansit, mas Bubitichta überfest : Bengel fei Deius richen tren geblieben. Da jeboch Dein : rich niemable Imperator war, fo ift pon Dtto bie Rebe, unb ba Dtto mit Ben : geln nicht gleichzeitig regierte, fo wirb bie Areue bes Boleslav gerühmt, nämlich von ber Beit an, ba Boleslan unb Dtto Frieben gefchloffen batten. a. 950. Much fann nicht mobl gefagt merben, bag Bengel ben Deut fchen utilis gemefen mare, meil von beffen geleifteter Sulfe nichts befannt ift, mos gegen Bolestav utilis mar, ba er Dtto bem I. ein Gutfebeer gegen bie Ungarn fcidte,

in Dittmar, nachom er die Wife, um der erröhnter i la 11/6 er 1801er, die Amptama and Dierrichaus ber Wilter, die Amptama en Wilter, die Amptama en Wilter der die Amptama der Wilter der die Heine die Geschiede der die Geschiede der die Geschiede der die Heine der die Geschiede der die Heine die Hein die Heine die Heine die Heine die Heine die Heine die Heine die

glud ber Rebarier 12) neuerbings in bie Baffen gebracht worben, burch bie Grafen Bernharb 13) und Thietmar 14) wieder beruhigte, (930.) 15)

anhangeweite mit beffigigt, und und allo bas voogrieftet Sach 222. nichts billt. So viel. Co viel feftent gantly, das vor ber Bepraigung br Dalemingier bie Daut if den ich nicht ich vool in Wei gien ich der vool in Wei gien ich nicht est in bem Gau ber Dalemingier lag, und baß also bie Echaung beiter fielte in spatten gien der der der der der in beiten hie nach webt bei Wilzieren in beiten bin and, wohl bie Wilzieren in beiten vool. 35. 129 Jm 30er 929. (Ann. 8.) emporten 129 Jm 30er 929. (Ann. 8.) emporten

fich bie Rebarter, giengen über die Elbe, eroberten die Biete Wallislere (Walss leben Areis Dferburg) und erschiegen bie Welcquing und Währgerschaft ober schiegen ten sie nie Estworte, wormt bie übergan Taum unterworsnen Wenden — wahrschein ich nur die Obotriten und Develler gietiglaus ohieten.

13) Bernhard mar bisher, und alfo mobl von 926. ober 927. an, Graf über bie von ben Rebariern bewohnten Banbe ges mefen, Ann. S. 930, Witich, I. p. 639. Er mar atfo bes Martgrafen Gero Bors fahr in einem Theil ber Mart Bavelbera sit venia verbo. - Es fragt fich aber, mas bie Rebarier eigentlich befeffen baben ? -Co viel ift gemif, bof in biefen Beiten gwifden Elbe unb Dber und norblich von Branbenburg unb ben Devellern nur brei flavifche Bolfer als bis an bas Meer hin mohnend gefunden werben, namlich Db os triten, Rebarier unb Udern, unb bag alfo bie bier genannten Rebarier mehr Canb befeffen ate bos fpatere Bolf gleiches Ramens. - Bir glauben nicht febr gu irs ren, wenn wir ihnen bas gutbeffen, mas bie in biefer Begend fpater vortommenben Luititii befaffen, gu benen bie Redarii, Kissini, Cerecepani und Tollenzi gerednet merben. Adam Brem. lib. II. c. 12. unb Helmold Chr. Slav. lib. I. c. 2,

14) Mahricheinlich war bies terfetbe Graf Thietmar, ber gur Besichtigung ber gus tunftigen Gemahlinn Deinrichs, ber nachs

mabligen Roniginn Dathilbe, von Bergog Otto nach Berford gefdidt murbe, und bann ben Pringen Deinrich auch babin bes aleitete, wie bie Vita Mathildis Reginae cap. I. §. 5, Leibn. I. p. 194. fotdes berichs tet, berfelbe, ber vermittelft einer gludlich aelunanen Rriegstift ben Ronig Ronrab bie Belagerung von Grona aufzubeben bes moa. - Mis namtid brigg Deinrid fich emport und ben bergog Cherharb, bes Ronige Bruber, bei Gresburg auf's Daupt gefchlagen batte, rudte Ronrab felbft mit einem ftarten Deer gegen feinen aufgeftanbes nen Bafallen , trich beffen Chaaren gurud, betagerte ibn fetbft in Grona, (bei Gots tingen wie es icheint) und lief ihn auffors bern , fofort fich ju ergeben, ba er bann nicht einen Beinb, fonbern einen Freund in ibm bem Ronig finben werbe. Babrenb biefer Unterhondlung tam Graf Thietmar noch Grona, begab fich fogleich ju bem Derioa, und fragte ibn, mo er befehle, baf bas beer (meldes ibm bem Grafen folge) fein Lager ichlagen folle? Erftaunt und erfreut fragt Deinrich, 'aus wie viel Abtheitungen es beftebe? Mus breiffig antwortet Ibietmar. erhalt nun bie verlangte Unmeifung von feis nem Bergog, ber bierauf bie Unterhanbling auf ber Stelle abbricht. Die frantifden Befanbten, Beugen biefer Stene, verfunbigen foldes bem Ronig, und biefer giebt fich in ber nachften Racht gurud, obne bie Anfunft jener Butfetruppen abgumarten, bie ibm anfa ferbem nicht viel geschabet baben murben. weil bie gefammte Begleitung Thietmars nur aus funf Mann beftanb. (Ann. S. 915. Bunau Reichshiftorie T. IV. p. 236. nns ter bem Jahr 913. richtiger, wie es icheint). Die Graffchaft Thietmare tag nach Witich l. I. p. 636., ber ibn ex oriente foms men lagt, in oriente, alfo nach ber Etbe an. und erftredte fich (freitich nach etwas (patern Urfunben) über bie Baue Barthas go, Derlingo, ein Stud von Rorbs tharingen, und mahricheintich auch über Beilanga, Dofibi unb Belra. vid. Anbana.

15) Bie beibe Grafen über bie Elbe gine

ben Danen bie Mart heibiba entrig, (931.) und wenn nicht alle, boch bie Mehracht biefer eroberten Kante, so wie seine ererbten herzogthumer burch Mauern, Burgen, und Burgwarten gegen ben erwarteten Ginbruch ber Ungarn befeffint, 169

gen, Lunkini (juxta Albiam, Chronogr. 8. 930, Bengen Rreis Perleberg) belagerten, am funften Zag biefer Belages rung von ben mit aller Dacht gum Entfas berbeitommenben Glaven bebrobt murben. ihnen aber ben Zag barauf eine gangliche Riebertage beibrachten , ba fle folde entmes ber niebermegelten ober in einen Gee (proximum mare) [prengten , bergeftalt baß ges gen 200,000, berfelben (120,000, Chronogr. S.) umfamen, nnb wie ben folgenben Sag Lengen capitulirte, ergablen ber Ann. S. 930. Witich, 1ib, I. p. 639. 640. Der Ann. S. nennt amei anf Sciten ber Gadfen gebiles bene .. Grafen" namens Enther, Witich. nennt fie nicht Grafen, eben fo menia Ditb. mar, ber berichtet, es feien bieß feine Abavi Urarofpater gemefen, und beren Tobestag auf Nonas Sept. (5, Gept, ) fest, lib. I.

p. 326. unb p. 8. sq. 16) In bem nachmabligen Branbens bura fcheint Ronig Deinrich feine befons bern Berthefbigungeanftalten getroffen ober auch nur veranlagt ju baben, benn erftene war biefes ganb in Binficht auf ben Rrieg mit ben Ungarn, bem bamabligen Sauptaugen: mert bes Ronias , nicht fo midtig , als bie gewöhntiche Straffe biefer milben Borben, (Deiffen ober Dalemineien) unb zweis tens ließ er, vielleicht eben aus biefem Grunb, bem Mugnmir (ober beffen Bater) ben Bes fit und bie unmittelbare Berrichaft in ber Stadt Branbenburg und nabern Umges genb, fo baß alfo bie beutf de Dobeit über beffen Banb nnr mittelbar, und beilaufig ges fagt auch nicht febr fühlbar mar, weil biefer in gutem Bernehmen mit feinem Dberberen blieb. - Rachbem Ritter (Meltefte meiß: nifde Gefd. p. 62.) gelauanet bat, baß biefe von Deinrich vorgefehrten Bertheibis gungeanftalten bie flanifchen Provingen betroffen, erlautert er biefe neue Ginrichtung (ohne baß er es felbft will) burd ben §. 40. (ib. p. 90) ben wir gang abichreiben, nachs bem wir erftene bemertt haben, baf Witi-

chind (1. I. p. 639.) ber bie Errichtung ber "urbium" vor ben Rrieg mit ben Glas ven gu fegen fcheint, eine hang allgemeine Ginrichtung fditbert, bie Deinrich alfo mobl por bem Rrieg erfunben und einguführen angefangen, aber nach beffen Beginn unb Enbe and auf bas eroberte Banb ausgebebnt bat, und gweitens: bas Deinrich in einem Befecht mit ben Ungarn gefchlagen, unb auf ber glucht in bie Stabt Bichni ober Bieni (Dachen an b. Mulbe gwifden Burgen und Gilenburg) verfprengt, hier felbft bie Erfahrung machte, wie nuts lich ummanerte Orte gegen bie Reiterei ber Ungarn feien: baß er bemgemäß fein neues Bertheibigungefuftem bierauf grunbete. Der Ann. 8., welcher biefe Bertheibigungsanftals ten in ben Jahren 922. unb 938. beibringt, ergabit und biefe Unechote unter bem erftern Jabr, und ber Blichof Dithmar nennt Deinrichen bei biefer Belegenheit Rex (lib. I. p. 327. et 12.) bennoch glauben wir, bağ bieß in bie Beit feiner Statthalterfchaft in Merfeburg gn fegen fein burfte, weil in bem Jahr 924. ber Schauplas bes Rriegs fcon am barg mar. Rachbem aber 908. Deinrich ben Grengfrieg gegen bie Das temingier begonnen und fie ausgeptunbert batte, fo tamen gleich barauf gwei Schmars me Ungarn biefen gu Bulfe (Ann. S. unb Contin. Regin. 908. Chronogr. 8, 909.) verheerten Sachfen und Iburingen, und bei biefer Belegenheit mag fich bieß benn ereignet baben. - Die Stelle Ritters ift aber folgenbe: " Enblich muß man noch anmerten, baf man in unferm ganbe, nach ber Errichtung ber Martgraffchaft, mehr unb mehr bebacht gemefen fei, bie Glaven im Baum gu halten, unb befimegen bentfchen Atel in bas ganb gezogen bat. Bon biefem, und ihm gur Sicherbeit, find bie Burge marten in biefem Canbe angelegt worben. a)

a) hierzu, bas bies namtich ju biefem gwed, und nicht überhaupt gegen jeben

## Und taum war auch bie Beit bes Baffenftillftanbes verftrichen, faum

Burg ift eine Reftung ober Solof. und man bat ebebem bie burgos bei ben Stabten erbauet , bamit fich bie Ginwohner berfetben im Rall ber Roth in felbige mit ihren beften Cachen retiriren tonnten. Die anfebnlichften in ben Stabten batten in ben burgis ihre Bohnungen und beiffen befis megen burgenses. Gie gaben gugleich bie Befahung biefer Reftung ab, und übten fich befimegen in ben Baffen. Rach bem Grem: pel biefer Burge baute man Chioffer auf bem Canbe in ben anfebniichften Rieden ober Dorfern bie fich vertheibigen tonnten. Sie murben mit einem ober mehr hoben Thurmen verfeben, bie mandmabl befonbere nabe an ber Burg ftanben, ober maren runbe unb große ausgebogene Theile an ben Eden ber Burg ober bes Schioffes, bie fich megen ibs rer Bobe von ber Burg unterfcheiben. Diefe Ehurme biegen Barten von marten ober custodire. Denn Bart, Bartel, Bars ter, bebeutet benjenigen, ober basjenige, mas etmas bemachet ober bemabret. Go bas ben wir bin holgmart, ober ben wir jest gorfter beifen: Beugmart ober Beuge meifter; ben Rirdwart ober Rufter. Mifo ift ein Burgwart, ober Burgmarb ein Schlof ober Burg bie mit einer Barte ober Specula, ju mehrerer Sicherheit ver-

besmannen, weiche por bie Sicherbeit ber Burg unb bes Burgberen forgeten , unb feine Golbaten waren mit benen er fogieich aufbrechen tonnte, wenn nach ber Gewohns beit felbiger Beiten ein feinblicher Erupp bas Bieb megtrieb. Denn von ber Barte tonnte man fich weit und breit umfeben. Burgmarter gaben alfo bie Schilbmache ab. Beil fich bei folden Burgmarten immer mehr Leute wegen ber Sicherheit einfanben, auch bier megen ber Berricha't unb berfelben Mufmanb beffere Rabrung mar; fo ermuchfen bie Burgmarte meiftentheils in ans febnliche Bleden ober Stabte; baber es benn getommen, baf man auch ben Stabten bie bei ber Burg ftanben , ben Ramen Burgmart bengeleget bat, Beil ferner ein Bert einer fotden Burgmart gemeiniglich mehr Gue ter um bie Burg herum befaß: fo ift auch bas gefcheben, bag man bie gange Begenb ober Diftrict, fo gur Burg geborte, bas Burge marb genennet bat. b) Coottgen bat von ben Gadfichen Burgmarten eine gute Rachricht gegeben, und bie erften um bas 3ahr 961. gefunben. c) Das finb viergig Jabre nach Grrichtung ber Stabt EReifen. ber erften Batfle bes jehnten Jahrhunberts

feben ober befeftiget worben. In biefer Barte

lagen bie Burgmarter, ober mie fie ben

ben Rieberfachfen beifen, bie Bars

Brind , und nicht hauptfactid gegen bis Uns garn gefcheben, fehlt ber Beweis.

b) Es fociat, bes, se mie bie Produgen vor gerignen des frauflichen und bam der ulifden Reiche im Gaue abgehörtlich mare, diese Gaue im Gaschen aber vielmöge nur in der Damart der Abdrich zen miedermen in Bargander Mucrowardie prifielen, und alle eine Unfrendfeltung der fiches dieberen. Alle Burg war der der die und deren einziene Geschickhaften fünden und ten der geschiede Geschieden und der net der Gauer einziene Geschieden fünden und ter dem Gauer einziene Geschieden fünden und ter dem Gauer einziene Geschieden fünden und ter dem Gauer einziene Geschieden fünden und ten dem Gauer einziene Geschieden fünden und ten dem Gauer einziene Geschieden und der dem Gauer dem dem Gauer einziene Geschieden und dem Gauer eines dem Gauer dem dem Gauer einziene Geschieden und dem Gauer eines dem Gauer dem dem Gauer einziene Geschieden und dem Gauer eines dem Gauer dem dem Gauer eines dem

c) Dieraus solini fich ju ergeben, bas biefe Eintheilung aller war als das Iahr 962, und wahrscheinich aus ben Beiten Deine riche I. Kamml. Schon 040, sinder nich in dem Sprenget des Bischofs von Davei, berg. Auch wate es möglich, das die des

vortommenben Marten, (j. B. brei Marten in bem Gau Gerimant a. 950, Direct. Dipl. T. I. p. 65.) biefelbe Bebeulung bate ten wie Burgmart, Die Ableitung biefes Borts von ber Barte an ber Burg fdeint gezwangen , vielleicht burfle es einfacher fein ju fagen : Burgmarl mar bas Gebiet, beffen Einmobner gur Barlung b. b. Bemadung ber Burg verbunben maren, - Der neunte Mann von biefen mar biergu verpflichlet, ob biefer aber abgetoft mnrbe, ift eine anbere Frage. cf. Urf. von 1144., in Masc. Comm. de Reb. Imp. sub Loth. II. et Conr. III. p. 366, unt Schultes Dir. Dipl. II. p. 50. n. 176., nad melder bie oberlaufiger Bauern bie publicas vigilias secundum morem terrae in Bausen verrichten follen.

bas neunte Jahr besselben angebrochen, 11) so erscheint ber Ungarn Ge-sanbischaft, ben alten schon von König Ludwig III. (wie behauptet wird) gelobten Jins sorbernb. 121 im Weigerungssal mit sogleich zu beginnendem Arieg drochend. Der König schläch aber, dem auf einem kurz worber ge-

3d alaube bag ber beutiche Mbel, ber fich bier niebergelaffen bat, noch eber folche Buramarten errichtet babe : fie mogen aber um bie obengebachte Beit erft in Anfeben ges tommen fenn. d) Rach Ablauf zweper Jahr: bunberte, fcheint es, bag bie Abtheilung bes Banbes in Burgmarte aufgehoret habe; benn man finbet fie nicht mehr nach bem Jabre 1196. Die Glaven maren gefitteter ges macht morben; es waren mehr Stabte in ber Beit entftanben, unb bie Martgrafen in De is fen regierten bamable in ganbe mit bem großa ten Anfeben, als geborene ganbesberren, mels de im Stanbe maren, ihre Unterthanen im Behorfam zu erbalten, unb bagu teine Burgs marten mehr nothig hatten. e) Die Burg= marten finb theils bei abliden Ramitien ale Dorfer geblieben, theile ale Statte unb Dor'er in bie Banbe ber Martarafen toms men, und gu ben Memtern gefchlagen mors ben, wie jeber, ber fie bei gebachtem Schotts gen burchgeben will, fogleich finben wirb."

17) Der Ablauf ber neun Jahre bat, wie es icheint, icon Bielen Schwieriafeit ges macht, wie aus bem verfchieben angegebnen Jahr bes Bieberausbruchs bes Kriegs erhellt. Ann. S. bat 934. - Cont. Reg. 932 unb 934. - Chronogr. S. 935. - Struy, in Corp. I. p. 269, 933., eben fo Mascov Comment. I. p. 15. - Benn wir nach bem Dbigen ben Abichluß bes Baffenftillftanbes in bas 3abr 924, feben , fo batte ber Rrieg eigentlich erft 933. wieber angeben burfen, inbes mochten es bie Ungarn fo auslegen, baß fie mit bem Gintritt bes neunten Jahres ihrem Ber: fprechen fcon genugt batten, unb mochte bieß Deinrich mobl eben fo verfteben, weil ben Ungarn nirgenbe ein Bruch bes Bertrags porgeworfen mirb.

18) Db intes Eubwig III. (bas Rinb; ben

Ungarn mirflich tribntpflichtig geworben. ift febr ungewiß. Bon ben gleichzeitigen Schriftftellern fagt es teiner, unb erft Sigebertus Gemblac., ber 1112. farb, bringt es bei bem Jahr 905. vor. Daß bieß falfc ift, ergicht fich aus ber Rieberlage ber Frans ten gegen bie Ungarn im Jahr 910., unb macht baber Bungu (Reichebift. T. IV. p. 179.) bie Anertennung ber ungrifchen Binebobeit gur Folge biefer Schlacht, unb fest fie in bas Jahr 910. - Das aber meber Ronig Ronrabl. noch Ronig Beinrichl. von berfelben etwas miffen wollten, ift bes tannt, und aus ben wieberholten Ginbruchen ber Ungarn bis 924. leicht au fcblieffen, unb fcheint baber unter ben Borten Giegberte: Hungari . . . , regnum Ludovici sub tributo redigunt, bloß eine burch einen Uebers fall erzwungne Branbichagung zu verfteben gu fein, [3ebod bat Falke Tradd, Corbb, p. 603 sq. eine Stelle aus bem Chron, Corb. (bie aber fonberbar genug in bem Abbruct biefer Chronit in Bebetinbs Roten Tom. I. p. 385. sq. nicht ju finben ift) mo es beißt: anno 906. ... quamvis Hludovicus rex . . . ex Alamannis, Francis ac Bajoariis exercitum contraheret, . . . tantam cladem accepit, ut . . . pacem auro atque "annuo tributo" redimere debuerit, quibus agitatus fatis . . . morbum fatalem contraxit, quo ... anno 911. spiritum emisit in auras. hier ift guforberft bie Schlacht von 910. gang übergangen, unb alfo von einem Tribut bie Rebe, ber nur von 906. bis 909. (bem jeboch bie von Cont. Reg, ergablten Ginbruche ber Ungarn in Deutichlanb 907. 908. 910. micberfpres den) ober von 910, bie 911, bezahlt murbe. ba fcon 912, bie Ungarn miebertamen, wenn nicht biefe gange Rachricht fpatern Urs

d) Das helft, fie murben in ben Urfunben neben bem Gau, mandmahl auch ohne ibn genannt, um bie Lage bes Orts von welchem ble Rebe war, befto genauer ju bezeichnen. e) Wenn ble Burgmarten ober Burgmars bien eine Unterabtheilung ber Gaue waren, fo musten fie mit ober boch balb nach biefen peridwinden. haltenen Reichstag gesaften Beschluß gemäß, ") jebe Bahlung ab, und sogleich bricht ein ungrische Eber nach ben Erenzen ber Dalemingier auf, ") verbrängt ben Rachfolger bes Pringen Deinrich in ber flavischen Mart, ben Grafen Siegfried aus bessen Gauen hafe

fprungs und alfo von teiner Beweistraft ift ] Benn aber Ronia Deinrich bei Witich. p. 640., Ann. S. 933. gu ben Stanben fagt: Vos hucusque, filios filiasque vestras exspoliavi, et aerarinm corum replevi, (alfo mohl burch eine Ropfftener) nnb menn Witich. weiter p. 641. ergablt, Deins rich babe nach bem Gieg bei Derfebnrg ben Eribut, quod hostibus dare consuevit, ber Rirche gegeben, bie folden gu Armens fpenben habe anwenben muffen, fo ergiebt fich bieraus, bağ es Ronia Deinrich I. mar, ber ju einem Eribnt fich verftanben, und ibn an bie Ungarn mabrent bes neunjahrigen Baffenftillftanbes gezahlt habe. - Db aber biefe Binegablung fcon in bem Jahr 924. bei Derla ausbebungen murbe , ift greifeltaft. Es fcheint uns vielmebr, bag biefer mers laer Bertrag bloß Cadfen und Ibus ringen betroffen babe, baß bie Ungarn bagegen Franten, (Baiern) unb Com as ben gu verfconen bomable nicht verfprocen batten, weil fie noch 926. (Cont. Reg. - Ann. S. - Ann. Augiens. in Mon. Germ. T. I. p. 68 ) in biefe ganbe einen Ginfall thaten, bag aber Deinrich in biefem letten Jahr, ober 927. gegen bas Beripreden eines jahr: lich zu gabienben Stude Betb bewirft babe, bağ biefe Provingen gleichfalls in ben Baffens flillftanb mit eingeschloffen murben. - Roch bemerten wir , bas bie Ungarn biefen Gins brud von 926, mebrideintid burd Bobeim bewertftelligten, weit von einer Bermuftung Baierns, burch meldes Canb fie aufferbem batten gieben muffen, nichts gemelbet wirb, und bann hatte Beinrich vielleicht ben Ronia Bengel auch beffath befriegt, weit er ben Ing arn ben Durchzug verftattet habe. 19) Mis Ginleitung ju biefem Reichstag,

19) Ats Einleitung zu biefem Reichstag, wie und ichein, beileicht aber auch nacher) moder, wie unt ich im 30h 931. (Oant. Regin. und Ann. S) eine Reife durch Fran ein, auf welcher er fowohl bei Dergog E bere darb als bei ben übrigen Anfen und Bliches fin beren Einladung zusoge einfproch zum beren Einladung zusoge einfproch zum

von ihnen allen feftlich empfangen und bemire thet, auch burch Befchente geebrt murbe. Dann hielt er ben Reichstag , ben ber Ann, 8. in bas Jahr vor bem Musbruch bes Rriegs, und alfo nach unferer Rechnung in bas Jabr 931. fest, (ba er ben Rrieg felbft in bas 3abt 934. fest, fo mußte er ben Reichstog in bas 3ahr 933. bringen) nnb auf bemfelben lodte er ber Geiftlichteit namentlich, ben ermabnten Beiching burch folgenbe Rebensart ab: Er ftellte namlich vor: "Bei bem gegen bie fons fligen Beiten fo gludlichen nnb glorreichen Buftanb bes Reiche fei nur noch Gins, bie Hebermaltigung ber Ungarn, ber gemeine fcaftlichen Teinbe Mller, gn vollbringen übria, und bief um fo bringenber, ba er, um ben bisberigen Eribut fernerbin aufzubringen, bei ber ganglichen Ericopfnng ber Bettichteit nunmehr bie Rterifet gu befteuern burch bie nnobwenbliche Rothwendigfeit fich gezwnngen febe. Die Stanbe hatten alfo bie Babl: ob er bie beiligen Schage für ibre Griofung ben Beinben Gottes austiefern, ober ob er "biefen bieberigen Aribut ber Rirche gablen". und hiermit fur bos Reich ben Beiftanb bess jenigen ertaufen folle, ber in Babrbeit Muer Schopfer und Griofer mare." Go tonnte es benn nicht fehlen, bas bie Beiftlichteit anfing, bie anbern aber einftimmten : "Rnr von bem lebenbigen und mahren Gott wollten fie bie Ertofung ertanfen, bie Ungarn bagegen mit bem Schwerb befampfen u. f. m." Dore aus. baß Beinrich ben bisber erhobnen Tribut noch weiter erhob, und ber Rirche wirttich gabite , erhellt , bag bie Bettlichteit boch noch nicht gang bloß mar. - Db enbe lich Deinrich alles Gelb auch ber Beiftlichteit eingebanbigt, ober einige Procente pro cura abgezogen, und ob bie Beiftlichteit bas Empfans gene wieber ohne Abzug unter bie Armen-vers theilt habe, mogen anbere genauer unterfut" n.

20) Die Aufforberung ber Ungarn, ibe

nen wie ebebem auch jegt beigufteben, nabe

men bie Dalemingier nicht nur febr tatt auf, fonbern beantworteten fie auch, burch

fago und Frisonovelt, ") und mahrend die eine Salfte ber Ungarn biefen weiter nach Thuringen verfolgt, belagert die andere die Stadt Widos, eines angesehenen thuringischen Ebeln. ") (Gegen Ende von 932. im Winter.)

Es vereinigt fich aber Graf ober Martgraf Siegfrieb, ber ben Grafen Bermann 29) icon an fich gezogen hatte, mit bem thuring i-

bie Darbringung eines fetten Bunbes als Che rengefchent, abichtaglich, nnb ba bie uns garn wegen ihres fcnellen Durchzugs fich nicht rachen tonnten, fo verhöhnten fie fie noch weiter, inbem fie ihnen nicht naber bes geichnete Chrentitel gaben. Witich. lib. I. p. 641. Ann, S. 934. - Bas es inbes mit bem fetten bunb für eine nabere Bewanbts nis batte, miffen wir nicht, es mußte benn fein, bağ bie Dalemingier bie Mebnlichs feit ber Borte onnne ober Ungar mit Bund von ihren neuen herrn ben Deuts fchen gelernt hatten. Dieraus ift, wie bes Pannt , bie Rabel entftanben , es babe Deins rich ben ben Bine forbernben Ungarn eis nen rautigen Onnb überantwortet.

21) Siegfrieb befaß bie an einanber ftoffenben Baue Friefenfelb (nach einer urfunbe nom 1. Juni 932., worin auch ber Mitaan ale in ber Grafichaft Giege friebs liegenb genannt wirb, mobei es jes boch zweifelhaft ift, ob bieg nicht ein anberer Siegfrieb mar Dir, dipl. p. 52. nnb urf. pon 933. ib. p. 54. aus ber bervorgebt, bağ ber Mitgan und nicht ber Befters agu in comitatu Sigefridi gelegen) unb Daffegau (nach einer Urt. vom 11. 3ani 932. Schultes Directorium diplomat. T. I. p. 53.). - Das Pring Deinrich Marts graf mar, ift oben gefagt, und bag er es in Merjebnra mar fcheint baraus berber: gugeben, bağ Dithmar (Chron. I. I. p. 325. und p. 5.) ergabit, Deinrich habe nach gte haltenem Beilager mit ber Datbeburg nach Derfeburg fich begeben, (nuptiis ex more peractis sponsus cum contectali ad Merseburch venit) und bier ben bafelbft fich einfinbenben und babin eingelabenen gabis reichen benachbarten Cheln ju Gbren neue Feftlichkeiten veranftaltet, fo bas alfo biefe Statt als feine gewöhnliche Refibeng erfcheint. - Benn ferner bie antiqua civitas bei

Dithmar (l. e. p. 324. et p. 12.) bie ber Ann. S. 911. Aldenburg nennt, unb von ber Dathebnrge Bater Erwinus Senior (Graf Ermin) bas Deifte befeffen, nicht mohl etwas anbers als Derfebnrg gemefen fein tann, weil fie Dithmarpraedicta urbs titulirt, nachbem er porber pon feiner anbern Stabt ale von Derfebura gefprochen bat, fo erhellt boch aus ber aus gegognen Stelle bağ batheburg nicht in Derfeburg, fonbern auf einem anbern ihrer Guter gewohnt habe, und gu biefen tann Milftabt mobi gebort baben, menn foldes nicht icon von frubern Beiten ber ein Palatium regium ober Domane gemes fen fein follte.

22) Dag biefer Bibo eine uneheliche Schwefter Beinrichs I. jur Gemabtinn batte, fegen Ann. S. 934, unb Witich, I. I. p. 641., mo aber beffen Stabt gelegen , ift nnbefannt. Wenn gwar ans ben Borten bee Chron. Corbej, bei Bebefind Roten I. p. 387. Ungarii . . . iter agunt per Daleminciam Sclavorum, et divisis sociis alii urbem Widonis Thuringi oppugnare tentant, alii fines Thuringorum intrent, ju erhellen fcheint, bağ biefe Urbe nicht in ben Grengen Ihus ringens, fonbern gwifden biefen nnb Das temingien gelegen habe, alfo mohl Beig ober ein Drt in biefer Begenb gemefen fein tonnte, fo tommt boch fpater (p. 389.) bie Beute por, bie biefes felbige heer aus ben provinciis .. australium Thuringorum" und Suevorum transbadanorum meggeführt habe, baber eber an eine Stabt an ber Caale in ber Gegenb von Bena gebacht merben tonnte.

23) Ber eigentich biefer Gruf Deze mann gewesen, ift unbefannt. Da jeboch Witich. p. 641. und ber Ann. S. 933. fagen, biefes beutiche Leer habe aus Sachsen ichen Seerbann, schlagt — ber im Erpesford Erfurt) seit bem 1. 3mi 932. zu einer allgemeinen Synobs versammetten Geistlichkeit, die in höchster Worth nicht mehr wußter, was sie ansangen sollte "d jaur innigsfen Kreube — biese letztere un grif die Herrekabthellung auss haupt, versprengt sie ganglich, und veranlesst hierburch das seindliche Houpthere zu bem kübnen Plan, dem noch nicht burch Siege ermuthigten toniglichen her rasch antigegen zu eilen, und durch bessen Niederlage ben erlittenen Schimpf glorerich dabumolochen "d).

Nordlich vom Barg, bei Rabi (Rabe offlich von Bittingen) in bem Gau Beilangoa 16) hatte fich biefes um Beinrich I. fcon ver-

24) Da wir aus einer Urfunbe (bei Leuckfeld Ant, Halberst. p. 633, n. 17.) mit Ber ftimmtheit wiffen, bag feit bem 1. 3uni 932. ein Concilium br bentiden Bifcofe u. f. w. (mit Muenahme jeboch ber baieris ichen unb ber lothringifchen, bis auf Coln welches fich einfanb) gehalten murbe, auch bas Chron. Corb. (Bebefind Roten T. I. p. 387. sq.) bei bem 3abr 932. ans: brudlich ergabtt, es babe ber nnarifde Ginbruch ben größten Schreden unter bem Cancilium verbreitet, welches übrigens nach Serrarius (Rer. Moguntin, edit, 1604. p. 680.) febr fcarffinnige nnb fromme Pes fchiffe faste , fo ift an ber für biefen Rriea angegebnen Jahregabl, bie auch Hermann. Contr. bat, nicht ju gweifeln, und irren alfo ber Ann. S. unb anbere, bie bas 3abr 934. ober 933. frgen. - Gobelin, Persona fest eine Rieberlage ber Ungarn bei 3es daburg an, feine Grgaftung ift aber fo bermirrt, bag wir Bebenten tragen ibm Glauben beizumeffen.

25) Es verbient vielleigt semertt zu werben, daß biese Art sein vertornes Gild wieberherzulfelten, gewöhnlich unglüdtlich abläuft. So vertor z. B. Kalser Otto IV. die Schlacht bei Bouvines, da er burch ben über König Philipp August von

Rrantreid ju ertampfenben Giea feinen Begner in bem Reich, ben im fublichen Deutichtanb ibm fcon überleanen Rries brich II. ju fturgen gebachte. Ga gelang Enbwig bem XIV, feine feiner fogenanne ten Diverfionen, weber ber burch bie Com es ben ausgeführte Ginfall in Branbenbura und Preuffen, noch auch bie Expeditionen mit bem Pratenbenten. Der Grund fcheint barin zu liegen, weil man babnrch, bag man auf einem anbern Puntt, als ba mo man nicht mit Bortbeil gefochten , angreift , felbft beweift, bag man far fich fürchtet, und atfo bem Brind Duth .macht. Die Regel burfte baber fein , nicht eber ju ruben , ale bis man bie empfanane Schloppe fo balb wie monlich. und wo möglich an bemfelben Ort wa man fie erhalten wieber gleich gemacht habe.

26) Durch einen fonberbaren Bufall finben fich bie in biefem Gau Deilanga ober Deis Lanaga anaegebnen Ortfchaften in swei vers fchiebnen Begenben Rieberbeutich lanbe beifammen , und gwar in folden Gegenben, über bie wir faft gar teine weitern Ruchrichs ten haben, fo bag biefer Bau biernach an amei perfchiebnen Orten gelegen boben tonnte. (vid. Anhang) Bir fegen ibn gwifden Dore, Ife und Miler, und laffen une burch ben Ann, S. nicht irren ber a. 803. bei ber Bes fdreibnna ber balberftabtifden Grenge fagt: Isunne, palus, quae dividit Hardengaos et Witingaos, Ara etc. ( bie 3fe, bann ein Gumpf ber bie Bare bengauer pan ben Bitingauern trennt, ferner bie Dore etc.) benn wenn wir and Bardengaos lefen, weil ber Barbengau augenfcheintich gemeint ift, fo ift boch erfitich bas Biethum Dalber. sammelt, ber nur noch auf ble Ariesen wartete, um seinerseits gleichfalls ben Kampf zu beginnen, als ihm mit ber Kunde von bem erschytenen Sieg zugleich die Nachricht ward, es nahe nach Ausseitung der Belagerung jener Keste das Haupthere ber Ung arn "), habe schon die Waue Nortt hur ering i und Vosseit der Vosseit der Ersteit von der Vosseit der Vossei

Sofort befiblieft er bie Ghlacht, rudt ben folgenben Zag, auch obne bie Rriefen, ben Feinben entgegen, folgat fie danibid, erobert ihr mit ber Beute aus Gubt fur in gen und bem Schwaben gau gefülltes Lager, verfolgt bie Befchiagenen bie nach Da leming in und an bie Clee, und führt, nachem er hiermit bes Reiche Greugen gefaubert, fein fiegreiche here in bie Winterquartiere und in bas weniger hart mitgenommen Rorbithiring en murdt ").

fabt im Jahr 803. noch nicht gegranbet worben, sweitens flimmt bas 3abr 3 bes Imperii Rarle, und gwar ber Monat Dai an beffen Idus (15) biefe Urtunbe ausgeftellt ift, nicht mit ber Ind. XII. fonbern nur mit XI., fo bağ bie gange Urtunbe nichte ermeis fen tann, am menigftens aber, bag ber burch jenen Sumpf vom Barbengau getrennte Gau Witing au geheiffen habe, inbem bies fer nirgenbe meiter portommt, fonbern von bem Merfertiger biefer Urfunbe aus bem Das men bes bier liegenben Orte Bittingen eigenmadtig erbacht worben ift. - Daß fers ner biefes Rabi nicht weit von ben Gauen Mosidi und Belna gelegen haben fann, geht aus ber Ergablung bes corveiifchen Monde terver, beffen Chronicon BBebes find (Roten T. I. p. 369. sqq.) berausges geben bat, und ber (ib. p. 388.) ad ann. 932. fagt: "Cum igitur pagani, qui obsidione premebant urbem Vuidonis, audirent de strage sociorum et de regis "adventu," obsidionem solvunt, et per pagos Nortthuringi et Mosidi regi obviam eunt, qui, ut postea cognitum est, postquam barbaros jam ad fines pagi Belxa esse cognovisset, postera die exercitum producens, exhortatus est praesentes (exspectaverat enim Fresones) ut animo sint ad dimicandum parato etc. etc. "Mis baber bie Beiben, bie Bibos Refte bes tagerten, ihrer Genoffen Rieberlage und bes Ronigs Unmarich erfuhren, beben fie bie Bes lagerung auf, und ruden burch Rorbthus ringen und Dofibi bem Konig entgegen, bem taum hinterbracht mar, bag bie Bar:

baren bie Gengen des Gaus Weira ichon erreicht daten, als er den folgenden Aza sein dere aus dem Tager führte, und die den fenden (denn er darrte noch auf die Felefen) dung folgende Wede, wie wort weit Wönde in Corvel) nachber erlubren, remunterte: sie follen mit willigem Warth in den Anmyf geben" u. f. w. Der Schreibe der icht der der der der der der der Krinicht, und eranongeit deder auf nicht der, fen Anrede ver der Schlacht der Auf nicht der, durg al ann 333, zu erfertren.

27) Daß biefe Ungarn nicht bie von bem Bropheten Grechiel c. 98. etc. als gutunftig bereinbrechenb verfunbigten Bog und Dagog maren, beweift ein Mbt bes Rtoftere S. Germain in einem Schreiben an ben Bifchof Bibo von Berbun, (wirb wohl Dabo gemefen fein) und lebrt, baß Bog und Dagog feine Botfer, fonbern bie gegen bie Stadt Gottes in Butunft auftretenben Reger feien. Beiter fagt er, sive illud historia sit, sive fabula, bei einer groffen bungerenoth in Pannonien, Bifts rien und SIIprien feien vor Mitere biefes nigen, für bie teine binreichenben Bebensmittel vorbanben gemefen, vertrieben worben, batten fich an ben maotifchen Gee gewandt, bier fich gewaltig vermehrt, auf bie Jaab gelegt, von jenem groffen Dunger aber ben Ras men ber Bungarn erhalten, d'Achery Spicileg. fol. T. III, p. 368. sq. feet bies fee Schreiben c. 906.

28) Daß Deinrich bie Grafen Bich: mann (ben altern, ber ben Gau hama: lanb, ferner bas beutige Dffriestanb,

Rachbem bierauf in bem folgenben Jahr 933. Die Ungarn von Reuem erichienen maren, nachbem ihnen aber Ronig Beinrich in bem Baffegau unmeit Merfeburg eine neue Schlacht "), Die lebte Die er mit ihnen folug, geliefert hatte, richtet er fein Muge wieder auf Glavien und groar auf beffen einzige westlich von ber Db er gelegne und noch nicht unterworfne Proving, auf bas land ber 11 dern 10), und rudt baber jest (934.) burch bie Grengen ber von ben Grafen Bernhard und Dithmar 930. wieber unterworfnen, und von ihnen und ben übrigen Grenaarafen 31) bieber im Baum gehaltenen Beveller und Rebarier gegen

alten Bisthum Bremen geborigen Gaue, und mas gwifden biefen unb Damalanb lag, befeffen haben mag, unb ber alfa mobil bie griefen commanbirte) Doger (Graf in bem Bau Muga, morin Carvei lag, baber er in bem Chron, Corb. 933. Bebet, 1, c. p. 390. "noster" heißt) Dbba unb Babs ba (ignorantur) ju Befehlebabern mabrenb biefer Winterquartiere ernannte, felbft aber nach Berta ging, wo er bas Beibnachtefeft feierte, (25. Dec.) fagt bas Chron, Corb. 932, (l. c. p. 389, seg.) marque benn ers bellt, baf ber gange Felbjug in ben Decems ber ju fegen fein burfte.

29) Die nabern Umftanbe maren folgens be: Muf bie Rachricht, bas bie Ungarn fich naberten giebt bei nrich fein Deer gus fammen, rudt in ben baffegau und trifft fie bort. Er beginnt ben Rampf burch wies berhalte Reiterfcharmugel, bie gludlich für ihn ausfallen, tadt bie Frinbe fabann burch eine größtentbeile unbewaffnete Schaar & bus ringer an fich, (bieg ergablen Witich. p. 641. unb Ann. S. 934. - bie jeboch beibe nur einen ungrifden gelbzug haben bei ber Schlacht bes varigen Jahre) unb bringt ibnen bier nach einem bartnadigen Rampf eine folche Rieberiage bei, baß bie meis fen erlegt, ober gefangen, ober in einen Fluß (mahricheintich bie Gaate, ba nach Luitprand 1. II. c. IX. bie Schlacht bei Ders feberg geliefert murbe) verfprengt murben. Chron. Corb. bei Bebet. 1. c. - Die Annales Weingartenses (Mon. Germ. I. p. 67.) haben bas Datum, Id. Mart. (15. Marg) und bag bie Baiern bei bem tonfalichen ber gemefen , und auffer ben Ertruntenen and Gefangenen 36000. Ungarn geblieben

und wie es icheint auch bie übrigen gu bem find, fagt Frodoardus ad ann, 933. -Benn Witich. p. 641. und ber Ann, S. 934. berichten, bas beer habe beinrichen jum Imperator ausgerufen, auch ein Glafs fatar Dithmars (t. I. p. 12. edit. Wagn.) fagt, Deinrich mare 931. Raffer gewars ben, fa ift buß nicht fa ju verfteten, als ob er fich van ba ab Raifer genaunt babe, ba er vieimehr überall nur Rex beift, auch in feis nen fpatern Urtunben nur bie Jahre bes Regni nie bes Imperii gabit, fanbern fa, ats ob es gar nicht ba flunbe.

30) Much bie Udern icheinen mihr Canb befeffen gu haben, als ber Bau Unucri umfaßte, ab fie aber alles bis an bie Dft. fee batten, ift und unbefannt. Ihre Unterwerfung wird in biefes Jahr 934. gefest von bem Ann. S., ber es jebach por ber Schlacht mit bem Ungarn ergabit, von bem Chron. Quedlinb. bef Leibn. T. II. p. 279., van bem Cout. Regin , ber fie nach ber Ungarns fchiacht beibringt, und in bas Jahr 935. van bem Chronogr. S.

31) In ben erften Jahren ber Regierung Dttas I. und por ber Erhebung Geras. ober menigftens gleichzeitig mit berfelben fine ben wir in biefer öftlichen Balfte bes ebemabs tigen Bergagthums Thuringen mehrere Martgrafen unb Martgrafichaften, bie alfa wohl auch in ben letten Jahren ber Regies rung Beinrichs I. und nach fruber icon beftanben haben mochten, inbem fcon 839. ber ducatus Toringubae (Thoringiae) cum marchis suis (Annal. Bertin. sive Prudentii Trecensis ad h. a. Monum. Germ. T. I. p. 435. lin. 7.) porformt. Es maren folgenbe:

1) Martgraf Dietmar mit feiner Mart, pon bem mir oben not. 14. gefprochen babiefes Bolt, und vollendet beffen Unterwerfung in biefem einzigen Feldzug, ber legten feiner Baffenthaten, benn er ftarb — ohne einen neuen Feind betampft zu haben 22) — ben 2 Juli 936. (VI. Non. Jul. Diuhmar, l. I.

ben. Ob ber Graf Bernbarb not. 13. unter ihm ftand, ober unmittetbar von bem König Befoht zu empfangen batte, ift unbekannt, boch scheint nns bas Erftere wahrscheintichen. Beibe waren hauptsächlich gegen be Rebarter arrichtet.

2) Martgraf Gero. Seine Mart umfaste ben Schwabengau und No. 3. bes P. Norththuringo. (f. Anhang a. 937. bis 942. und 945.) Es schind bas er besanbers bie Develler im Ange zu paben bestimmt war. Doch fragt es sich ab er überhaupt vor 938. Eraf war. Water er sich

nicht gewesen, so hatten bie bezeichneten Canbe mit gur Legatio Sigefridi gebort vid. not. 191.

3) Martgraf Chriftian tommt nur in bem Gan Serimunt ober Nortthuringo N. 4, por, (pon 937. bis 945. v. Anhang) fcheint aber noch bie weiter im Often flegenben Baue unb bie Mufficht über bie Lusici gehabt su baben . wie folde fein Cobn Martgraf Dithmar nach Geros Abfterben wieber erhielt. Es ift jebach aus ben Borten Dithmari (Chr. 1. I, p. 327. et 12. Ann. S. ad. a. 922.): Urbem quoque Liubusuam (Cebnfa Rreis Derts berg) - - din possidens (lieinricus L) urbanos in munitiunculam infra eandem positam fugere, et dedititios fieri compulit. Ex eo die, quo haec tunc incendio juste periit etc. nicht mobi gu folieffen, ob bie Banfiser burch biefe Bes lagerung unb Berbrennung von Bebnfa gur Binspflicht ober Deeresfolge, ober fonftie gen Anertennung ber be ut fchen hobeit geamungen murben, ober nicht.

4) Die Mart Meiffen bie blaß gegen bie Wilgiener gerichtet war, nnb a. 926, gefittet warbe, meftlich von ber Elbe nur Dalaminai und Nisani umfaste, beern Martgrafen aber unbefannt finb bis 968. unb 983.

5) Legatio Sigefridi, bie gegen bie Bohmen und beren Berbunbete gerichtet war, Berfeburg jum hauptfig hatte, ben

Hassegau und Frisonoveld in sich begriff, und babie Laufiger und Witzler nerdähmische Bundesgenossen oder Schugverwandte waren, and, eine Obergewalt über die Mart Spristians und Weissen

menbia poransfest.

6). Dò bas, was später ber Martgrof von Beis beigh, jur Legazio Sigsfridi uns mittleber geböter, ober einen eigem Wartgrofen, der freilich unter Siegfrie die kehen mölfen, beigh, barüber istjen uns alle Undlen im Justifit, indem woder Schrifts feller noch auch ütrmben von beiem and auch unt von Seringlie mehr

925. Danen und Rormannen fallen in Gadfen ein, Ann. 8.

926. Peinrich unterwirft bie Danen, zwingt sie das Christenthum anzunchmen (ober bioß zu bulben) und die alle neun Jahre in Seeland gebräuchichen Do pfer von 99. Menschen adzuschaffen. A. 8.

931. Deinrich bricht in Danemart ein, ichlägt ben Ronig Burm, eros bert bas Banb bis Schieswig ober Deibiba, führt eine fachfifche Solonie in felbiges unb fest einen Martarafen ein. A. S.

932. Peinrich veranlost die Könige der Abstriten und Danen sich taufen gu lassen, S. — Dies wird dages gen von dem Chronogr. S. dem Cont. Regin., den Annalib. Augiens., Sigebert. Gembl., auch Cosmar Pragensis in des Jadr 931. aufest.

934. Grabifchof unnt von Damburg geht gegen Enbe biefes Jahres mit mebs rern Begieitern worunter Benno nach

Danemart, beffen Dacht burd beine rich gebrochen mar. Benno tommt ben 11. Dec. 936. jurid nnb ergabit bie Deiften batten fich icon taufen fale fen, boch habe Ronig Baurmus biers ju nicht bewegt werben tonnen, beffen Cobn Dariolbus bagegen ben Ores bigten gern jugebort unb erflart, er merbe bie driftliche Reifgion immer lieben. Doch and er fei noch nicht getanft. Gras bifchof Unni babe nnn überall Bries fter angeftellt, fei nach ben banifchen Infeln und nach Birta gefegett, babe and ba geprebigt und in ber Umgegenb burch Rrantbeit feinen Zob gefunben. Chron, Corb. ad ann. 936, in Bebes finbe Rolen I. p. 931. sq.

935. Deinrich greift bie Danen an, bie Friestand geplandert dotten, ihr Annie And muß sich taufen laffen. Ann. S. ad b. a. ex Witich. I. p. 641.

— Aus dem dei dem Jahr 934. demerkten ergiedt sich, daß diefe Angade irrig ift.

Dagegen wurde Deinrich I, in bem Sahr 935. in nene Banbet mit Bobeim vermittelt, die wir nach reiflicher Ueberlegung fole genbergeftatt anfeben:

928. bis 935. regiert bergog Bengel ais ginepflichtiger gurft in Bobeim, Gis nige machen ibn an einem Bunberthas ter, anbere nicht. Man überfest nams lich bie Borte Witichind. I. p. 639.: de quo (Bohemorum rege) quaedam mirabilia praedicantur, quae, quia non probamus, silentio tegi iudicamus, verfchiebentlich. Ginige, wie g. B. Pubitfdta Befch. Bobm. T. 11. pag. 237.: bem jene Bunberbinge nachgerühmt wurben, bie wir, ba wir Brine nabere Beweisthumer bavon haben, alfo bie Babrheit ber Sache nicht ficher ausgnforfchen Belegenbeit batten , lieber mit Stillfcweigen fibergeben, bamit mir biefen Bunberbingen ibre Glaubmurbigs feit nicht entzogen. Unbere, benen wir beifimmen , überfeben es aber : von bem einige Bunberbinge ergabtt merben, bie wir mit Stillfdweigen ju übergeben für gut finben, weil wir fie für erbichtet halten. Der Ann. 8. ad a. 928, erlaus

tett bieft mirabilia folgenbergestatt: Wenteslaus . , qui inter cetera quae da ipso praedicantur . mirabilia tormentorum genera et patibula suspendis hominum praeparata dirui fecit, ne immanitas judicum excresceret, nec reparari suo tempore permisit.

Diefer Perzog Weng et foll auf bem Reichstag in Erfurt 935. guegen get wefen sein, auf welchem heinrich I. mit ben Ständen wegen ber Königsrouh sienes Stto unterhaubelte. Vit. Mathild. a. 2. §. 8. bei Leibn T. I. p. 196.

c. 935, defnrid 1. Infalidie einem Ang.
nach Kom. Ann. S. ad. 935, exp.
victob. lib. I. p. 631. Es (heint beh Arrivitate).
19, 28 eng ein mit (feint 28 des propositions).
pp. 38 eng ein mit (feint 28 des propositions).
pp. 38 eng eine fichen 28 des propositions de prop

Dieruber entruftet ermorbet Boles. lab ben Bergog feinen Brnber, 23. Gept. 935, und übernimmt bie Regies

Thankmar, ber entweber Markgraf in Beig ober wahrscheinlicher in Meiffen war, schict eine Gesconbei schaft an den neuen Bergog, vermuthlich um ju erschren, wie es biefer mit ber Echnes und Bindpflicht hatten wolle. Witieh. l. It. p. 643.

p. 323. und p. 13. so wie das Necrol. S. Galli in Eckhardt Comm. II. 921. und Cont. Regin. — Chron. Quedlind. anno 957. salst, of the thermal the midthen 253, Leibn. T. II. p. 279. — baggen Necrol. Fuld. ib. T. III. p. 763. 936. Kal. Julii, so wie das Necrol. Mollend. Schann. Vindem. T. I. p. 140.)

Rônig heinrich altefter Sohn und Nachfolger in Sachfen und Tharing en Otto I. eitr, fogleich nach feiner Wahl und Krönung zum König der Deutschen, die während der letzen Monate der Rezierung seines Vaters ausgebrochne Tehde mit Wahzeim zu bernbigen, und bas vonkende Kriegsglück durch neue Siege an seinen Apron zu sessen. Die einem treuen Anhänger des Königs, einem sonst underanten Fürsten in Bohzeim oder an bessen Vernege, als hultsbedter gesandten Thuring er und has siegen der waren nämlich von dem emporten Hurzeg Volles au geschäugen "), jener vertrieben worden, dufte Ditto sein here zussammen.

geführt, ober: Er hatte ihnen Krieg ans gefündigt.)

936. 1. ober 2. Juli flirbt Deinrich, nachbem er ben Grofen Siegfried gum Legatus ernannt, ibn also mit ben vors läufigen Anftalten gum Rrieg beauftragt hatte.

Ronige: Babl und Kronung Ottos I. in Nachen (Juli 936.), der Sieg: fried wegen biefes Kriegs nicht beimoh: nen tann.

Es facint boß icon vorber Boslestov einen döhmischen Fürfen (nach Publischen weischeinlich in dem Land der Wilssener ober bei Gasbei) angegriffen, und des schon vor ber Ardnung Ottos Siegstied dieser bom is den Fürfen dutsouler ges schick (V. not. 33.) Boiestav schied oder biefe, und gerstört bie Grobt innen Fürfen.

Dt to ethalt biefe Radrichten nach feis ner Krönung, und erschricht hierüber teis nedwege, weil man in De ut fchian b schon feit heinriche Kriegeertlarung auf einen Dauptteig gegen Bobeim ges fast und gerüftet war.

33) Ber die Hilfsvöller eigentlich schiete, ob Peinrich, ob Dito ober Graf Eigfried ist undefannt, do Witieh, l. 11. p. 642, und nach schien Ann. S. ad a. 936. p. 259. nur sagen: Percussique Boleslaf frairem summ — — timensque

sibi vicinum subregulum, eo quod paruisset imperiis Saxonum, indixit ei bellum. Qui misit in Saxoniam ad expostulanda sibi auxilia. Mittitur autem ei Aesic (Ann. S. Asic) cum legione Mersaburiorum et valida manu Hassiganorum (Ann. S. Assingorum, lege Hassigauorum) additurque ei exereitus Thur in gorum, ete. Batte nams tich Ciegfrieb alles bief gefchict, fo mare ermicfen, baß fein Legatio auch Aburin: gen umfaste batte. Die Legio Mersaburiorum (ober wie ber Ann. S. unb bie beiben von Beibnis perglichnen Manus fcripte bee Witieh. Ser. Brunsw. T. I. p. 216. unb 225. haben: Mesaburiorum) beftand aus begnabiaten Berbrechern bie in Derfeburg und Umgegenb von Beins rich angefiebelt morben maren, biefe und bie Daffegauer ichlugen bie von Boleslan ihnen entgegengefchictte eine Balfte bes bohmifchen Breres, mogegen bie Ibus ring er, unverfebene von ber anbern anges griffen, fich auf bie Mlucht begaben, morauf Bolestan fein gefammtes Rriegevolt vers einigte, ben burch fein Glud unvorfichtig ges wordenen Mefic angriff, ibn felbft erlegte beffen Truppen aber ganglich vernichtete. Es fcheint nicht bag Dtto I, bie etwanigen Ueberrefte jener Rauterfchaar neuerbings vers ftarfte, und fein.e Batere Ginrichtung mies berberftellte, vielmehr fand folde bier mabre fcintich ibren ganglichen Untergang, mober

Schon in ben erften Monaten bes Jahres 937. namlich, als in ber Gegend von Saublierg und Brand end urg noch tiefte Friede herrichte, bei ber bei ber die Kunde von Sein ir ich gl. Lod pelotten und garn neuerdings in Deutsch den die, burchjogen verwüstend Baiern, Franken und Schwaden, giengen, da sie burch den Berfullt einer von Otto ihnen gelieferten Schacht von bem beschfüsigten Einfraud in Weifen.

es benn auch tommen mag, baf Dithmar von Merfeburg fie nirgenbe ermahnt.

34) 3meiertei ift bier unbefannt, Erftens namtid, ab blos Sadfen unb Ibarin : ger, ober auch anbere beutiche Boifer biefen Rriegezug mitmachten. Witich. 1. 11. p. 643. unb Ann. S. ad a. 936. fagen gwar : cum omni exercitu intrat terminos barbarorum, bod tommen nachber nur Cache fen por, ba Dtte ben nachmabligen Berjog hermann Billung jum hecrführer ernennt, moruber beffen Bruber ber altere Bichmann und Ekkehardus filius Luidolfi fo auffer fich gerietben, baß ers flerer eine Rrantheit vorfchuste und nach Daufe jog , ber anbere aber gegen bes Ros nige Berbot bie Feinbe angriff unb von ibs nen umringt und niebergeftochen murbe. 3meis tens miffen wir nicht ob Dtto in bas eis gentliche Bobeim ober in bie Banbe ber Schuevermanbten Beriog Bolestand ein: brach. Erfteres wirb allgemein angenommen, Lesteres fcheint baraus bervorzugeben, weil Witich. 1. II. p. 643., nachbem er bie Bers florung ber Stabt jenes bobmifden Rurs ften burch Bolestav gemelbet, fogleich fagt: perduravitque illud bellum (Bohemicum) usque ad quartumdecimum regis imperii annum, und bann erft Dt: tos Relbaug von 936. ergablt, ber bemnach von bem eigentlichen bohmifch s beuts ichen Rrieg verfchieben gemefen gu fein fdeint, of, not, sa.

35) Witich. 1. II. p. 643. eq. nennt bei ber Ergabtung biefes Relbaugs bie Glaven nur "hosten" unb fagt von ihnen enblich : Rex vero caesa hostium multitudine et caeteris tributariis factis reversus est in Saxoniam. Acta sunt autem haec VII. Kal, Octobr. 25. Sept. (bie Schlacht? ober ber Rudiug?) Da nun Bolestap fich noch bie 950. wehrte, fa fcheinen bier bloß bie Lusici und Milcieni gemeint gu fein. Bon ben Lusicis fagt namlich Dithm. lib. IV. p. 349. et 71. (Ann. S. ad a. 990.) ausbrudlich: Bolizlauns (II. ber Cobn bes hiergenannten Bole flav bes [.) Luiticios suis parentibus et sibi semper fideles in auxilium sui invitat, unb bie Buitigier an ber Deene tonnen nicht mobi gemeint fein, weil mit biefen bie parentes Bolizlavi fa viel une befannt nichte au thun batten. Boren aber bie Baufiger bobs mifde Chueverwandte, fo mußten es bie swifden ihnen und Bobeim angefegnen Mitgiener gleichfalle gemefen fein. Diefe beiben Botter fcheint Dtta I. bamable (936.) betriegt und fich unterworfen au baben, in bas eigentliche Babeim aber gar nicht ges tommen gu fein.

36) In biefem Jahr fchentte namiich Otto I. ber Kirche ju Magbeburg feine Einfunfte aus ben Gauen Mortsani, Ligzizi und Heveldun. Sagitter. Antig. Magdeb. p. 21. §. 49.

phalen abzufteben veranlagt worben maren, bei Borms uber ben Rhein, verheerten Gifag, Bothringen und Frantreid bis an bas Meer, fehrten burch Burgund und Italien in ihre Beimath gu= rud 37), und fielen in bem folgenben Jahr 938. wieberum in Deutich= land und amar in Dttos Erblande ein, brangen burch ben Baf= fegau und Schmabengau, lagerten fich an ber Bobe, burchftreif= ten von hier aus plunbernb bie gange Umgegenb, murben aber burch eine boppelte Rieberlage gar balb gur Rudfehr gezwungen. Denn nicht nur murbe eine gegen Stiederaburg (Rlofter Stetternburg bei Bolffenbuttel) porgebrungne, burch Regenguffe und ichlechten Beg ermubete und in Unordnung gerathene ungrifde Beeresabtheilung von ber ausfallenben Befahung nach bartem Berluft in bie Flucht gefchlagen, und uberbieß burch bie Befagungen ber auf ihrem Rudweg gelegnen Feften Bebe 6 be im und Berla fammt ihrem Geerführer ganglich vernichtet 30), fon= bern es hatte auch eine anbere Abtheilung tein befferes Schickfal, ba es ben Sachfen gelang, folche mit Gulfe eines ihnen gum Begweifer bienenben Slaven in ben fumpfigen Balo Trimmining (Dromling) au lotten, fie bier zu umringen, und bergeftalt zu ichlagen, bag bie meiften er-

87) Hermann. Contr. ad ann. 937. faat bief: Ungarii per Bajoariam Alamanniamque et orientalem Franciam praedis, gladio, igneque furendo vagantes, transito Wormaciae Rheno Alsatiam, regnum Lotharii et adjacentes usque ad Oceanum Gallias vastantes, per Burgundiam, Italiam tandem in Pannoniam redierunt. - Marianus Scotus ad h. a. -Dagegen fest es ber Ann. S., bei bem jes boch bas 3ahr 937. gang fehlt, in bas 3ahr 938., bat aber auch bei bem Jahr 936, bie Borte bes Witich, I. II. p. 644. : Post hacc antiqui hostes Ungari venere virtutem probare novi regis. Intrantes autem Franciam statuerunt, si possent ab occidentali plaga invadere Saxoniam. Rex autem audiens, nihil moratus, cum exercitu valido occurrit illis, fugavitque et a terminis suis abegit. Das 3abr 938. haben ferner: Sigebertus Gembl. unb Albericus monachus trium fontium - Die Annales Augienses haben bas 3ahr 932. Monum. Germ. I. p. 69. - Dag bie Uns garn in biefem Jahr 937. bis in ben Pagum Biturigensem getommen find fagt Frodoardus ad h. a., unb baf fie ben 24.

Mary (9. Kal. Apr.) in Frantreich, Burgand und Aquitanien einbroden, 1981 rant 1981 der in einbroden, 1937 in Mon. Germ. I. p. 105. — boß sie hoch 31stien man hauer bie Gapua nnd jab ein Mary 1981 für einemen, von meden beite liegenern Beitern fie gefchiegen wurden, berücktet Wuratort (fielden 7. V. (etche), 1747, p. 410. 45. — 38. Deut fchiend worden sie eine Monten fie also wood von Sanner 188 Mary 393.

38) Bon Stetternburg (gwifden Botffenbuttel und Braunichmeia auf bem weftlichen Ufer ber Dder, von mels den Meibom. I. p. 688, mit Unrecht bes hauptet, es habe in ber balberftabter Dioces gelegen, ba es vielmebr gu Dilbe 6. beim geborte) jogen bie Ungarn jurud über bie Dder, unb tamen querft an Des besbeim (in p. Derlingun, vid, Anhang) und bann nach Bart, (welches auf ber renmanniden Gertionstarte v. Deutichl. falfchich Barte genannt wirb) pon mels dem Falke Cod. Tradit, Corb. (Lips, et Guelferb. 1752. fol.) p. 22. fpricht, obs gleich biefer es mit einem anbern Werla vermechfelt, pon bem Grupen in feinen Observationibus (Salle, 1763, 4.) ansführ:

leat, bie übrigen fammt ihrem Anführer gefangen murben, und bie in bem Lager an ber Bobe gurudgebliebenen an nichts als fchleunigen Rudgug in bas gand ihrer Bater ju benten fur gut fanben 30).

Unter meffen oberfter Leitung fåchfifcher Geite biefe Thaten ge= fchaben, ob unter Dttos, ober Thietmars, ober Geros ift unbetannt 40), fo viel ift indeß gewiß, bag noch vor bem Ablauf biefes Jahrs 938. Graf Giegfried geftorben mar 41), indem Dtto beffen Betr=

an ber Barne ehebeffen lag.

39) Ann. S. ad ann. 938. auf Witich. 1. II. p. 645. - Cosmas Prag. - Chron. Corb. ad h. a. bei Bebefinb (Roten I. p. 393.) Dagegen Chron, Quedlinb, Leibn, II. p. 279, irrig ad ann. 937.

40) Dafi Dtto bier befehligt babe fcheint gwar and bem Ann, S. ad a. 938. bervors geben gu wollen, ba er aus Witich, 1, 11. p. 645, von bem in bem Dromting ges fangnen ungrif chen Deerführer fagt: Dux autem illius exercitus cum paucis elapsus comprehenditur, et ad regem deductus precio magno redimitur. His auditis castra hostium (ad Bodam) omnia turbata, fuga salutem quaesiere etc. Doch fagt Witich, l. c. felbft vorber, ber ungrifche Ginbruch fei gefcheben: dum ea interea loci geruntur. (ber Krieg gegen Thantmar namlid, bem Otto perfons Iid beimobnte, fo wie fein Bug nach Baier n) und bier ftimmen ihm bei bie Annal, Augiens ad a. 938. Mon. Germ. I. p. 69. - Cont. Regin, ad h, a, etc. Gin fons fliger Anführer ber Cachfen wirb jeboch nirgenbe genannt. Der Ann. 8. ift ber Gins gige, ber bas Tobesjahr bes Grafen Cieg : friebs beftimmt. Er fest es gwar in bas

lich hanbelt, und welches bei Burgborf Jahr 936., boch ba er, wie gefagt, bas Jahr 937. gang übergangen bat, unb bie Sanbel gwifden bergog Cberbarb unb Brus ning, bie anbere in bas Jahr 937. feben, (Cont. Regin.) auch bei bem 3abr 936. ers gabtt, fo fcheint ber Tobesfall Sieafrieb & mohl gu 937. ju gehoren. Db aber ber aus bem Dbigen (not. 14.) befannte Thiet: mar, an beffen Grafichaft ber Dromling im Rorben grengte, ober Bero, ben bie Ungarn guerft anfielen, ober ob beibe gus gleich ben Dberbefehl führten ift mobl nicht auszumachen.

41) Dben (not. 31.) haben wir bie Grengen ber Dart Sie afriebe zu beftimmen gefucht, er felbft wirb von Witich, I, II. p. 643. (Ann. S. ad a. 936. p. 259.) genannt: Saxonum optimus et a rege secundus, gener quondum regis, (Heinrici scil.) tunc (regi sc. Ottoni) vero affinitate conjunctus - - qui procurabat Saxoniam ne qua hostium interim irruptio accidisset, nutriensque juniorem II e i nricum secum tenuit. Die Bermanbts fcaft mit Deinrich I. und Otto I. ans langenb, fo rubrte folde von ber obengenannten Datheburg ber, nam mater Thancmari filia erat materterae Sigefridi, (Witich, l. o.)



Roch ift ju bemerten, baß Giegfrieb war nie Marchio beift, fonbern immer Comes (Witich, l. II. p. 644, Ann. S. ad a. 936. p. 262, und Dithm. Chr. lib. It. p. 331. et 20.) baß er aber von Witich. 1. Il. p. 643. ben Bergogen gleichgeftellt wirb, ba er ertlart marum Siegfried beiber Rronung Dttos tein Reichsamt vermattet habe. (Benn Boigtel Gefch. b. beutich. R. un: ter Dtto b. Gr. Dalle, 1802. p. 14, bicfen

ichaft \*2) bem Markgrafen Gero gutheilte, obgleich bes Ronigs alterer Salbbruber Ih antmar Anspruche barauf erhob, indem er bes verftorbe-

Siegfried gum Bergog von Cachfen macht, fo fceint er au irren, unb ebenfo, wenn er 1. c. not. z. aus biefem Bergog Sie afrieb unb bem Grafen Siegfrieb ton Derfeburg zwei verfchiebne Derfos nen machen will, inbem es bann boch bochft auffallent mare, baß Witich., ber ben Zob aller übrigen Bergoge biefer Beiten berichtet, bas Abfterben bes Erften bet Cachfen nach bem Ronig ju meiben vergeffen baben follte.) - Bas bie Ergiebung bes jungern Deins richs betrifft, fo fann man bier gweiertei Spothefen aufftellen : benn einmahl tonnte Dtto feinen Bruber bem Grafen gur Mufs ficht übergeben baben, um burch beffen Mb. mefenheit von bem Bahl : unb Rronungsort alle Umtriebe ber Parthei gu vermeiben, bie biefen Dringen Deinrich auf ben bents fchen Reichsthron fegen wollte, ju melder Beinriche I. bintertagne Bittme, bie Ros niginn Dathilbe felbft gehort haben foll. (Dithm. I. I. p. 328. et 14.) Dierfür fpricht ber Umftanb, bas Deinrich fcon 938., nachbem alfo Dtto fur feine Rrone nichts mehr von ihm gu beforgen gehabt batte, in Badaliki mar. Dagegen fragt es fich, ob von Deinrichs Ronigemabl vor beffen Befangennehmung burch Dergog Cherharb fcon ernftlich bie Rebe gemefen fei. (Dieß fagt gwar bie Vita Mathild, c. II. §. 11. p. 197., es wirb foldes aber unmahricheins lid, weil Otto icon por Deinrichs Tob ale beffen Rachfolger anertannt mar.) -Rach ber smeiten Oppothefe tonnte man ans nehmen, Deinrich habe unter Siegfriebs Dberaufficht bie Dart Beis, in welcher Caalfelb gelegen, befeffen, unb aufferbem vielleicht auch noch bas eigentliche Thurins gen, benn bier grengten bie Canbe ber Sachs fen an Rranten, unb bier murbe, wie es fcheint, bie 937. ausgebrochne gebbe gwifchen Beinrich und Eberharb geführt, ob exortas inter vasaltos corum inimicitias, Cont. Regin. ad a. 937. Daß Deinrich in biefer Wegend eine bebeutenbe Dacht batte fact Witich, l. II. p. 645, sq. Ann. S. ad a. 939. p. 266.

42) Bon Siegfriebs Befigungen unb Befchlecht haben mir oben (not, 31. unb 41.) gefprochen, bier fügen wir nur noch bei, baff beffen herrichaft fomobl von Witichind, 1, II. p. 644. (Ann. S. ad a. 936.) als von Dithmar, Chron, l. II, p. 321, et 20, eine Legatio genannt wird; und bag unter biefer ber bloffe Comitat in ben Bauen Baffe : gau und Friefenvelb (bie Siegfrieb befeffen v. not. 21.) nicht zu verfteben fei. Denn erftens wird Bero, ber biefe Legatio erhielt, nie ale Comes in biefen Gauen genannt, und erfcheinen zweitens noch bei beffen Lebzeiten als Grafen im Daffegau (benn griefenvelb tommt nicht vor): 950, Graf Zeti und 961. Graf Gigiss munb, (v. Anhang) moraus benn folgt, bağ bie Legatio in etwas anberm beftanb. Das Bort Legatio namlich bebeutet gwar jebe Befanbtichaft, in ben Capitularien ber Rarolinger aber namentlich : erftens: bie Genbung ber Missorum dominicorum in bie ihrer Aufficht untergebne Proving, greis tens : bie Infoctionereife berfeiben, auf mele der fie bie Rlagen ber Gingelnen an bes ftimmten Orten anborten ober Diffbrauche abftellten, und enblich brittens: biefe Dros ving felbft. (Cap. Ludov. pii von 823. c. 26. Baluz. Cap. Reg. Franc. I. p. 641. und p. 743. c. 26.) - Diefe Legati, ober Legati ad justitias faciendas, ober Missi dominici maren entweber Beiftliche ober Beltliche, und Bestere entweber Vassi et Ministeriales bes Ronias, ober Comites. beren Grafichaft bann gewöhnlich in ibrer Legatio lag. (Cap. Ludovici pii von 819. c. 26. Baluz. l. c. p. 613. unb p. 789. c. 69.) Gigentlich batten fie blof für bie innere Drbnung ju forgen, boch tommen auch Legati als Befehlebaber über Grenstruppen por a. B. Odo legatus Caroli Imperatoris in Hohbuoki, we ein praesidium orientalium Saxonum ftanb, Annal, Einhardi ad a. 810. Mon. Germ. T. I. p. 197. und 355. - Dag aus ben Missis dominicis, bie in ihrer Legatio Grafichaften befaffen, bie nach Raris bes nm Siegfriebs nachster und zwar weiblicher Berwandter, und alfo teineswegs zu übergeben fei 40).

Groffen Beiten vortommenben Duces mnr: ben, ift une febr mabricheintich, und erttart fic birraus marum Siegfrieb neben ben übrigen Bergogen von Witichind genannt wirb. v. not, 41. - In beffen Stelle trat nun ber jest jum erftenmabt portommenbe Martgraf Gera, beffen Dart mithin feit 937. in fich begriff: 1) bie Mart Derfes bnrg mit Beis, Deiffen und ber Mart Chriftians, nebft ber Mufficht über Laus fiber und Mileiener und bem Grenge frieg gegen Balestan von Bobeim, 2) bie bieberige Datt Geros nebft ber Mufs ficht über bie Develler. - Es ift nicht sang Har ob Gero porber unter Giegs frieb geffanben babe, eben fo menig ift es poalich gemefen mit Beftimmtheit auszumas den, ob Graf Abietmar biefem Legtern urb feit 937. bem Martgraf Bero unterges orbnet gewefen. Da jeboch fomobl Ronig Beinrich I., ale Dtto I. in ben erften Jahren feiner Regierung, Gachfen unb Iburin aen fur fich bebielten nnb bie bers jogliche Gewalt nebft ber toniglichen barin ausübten . fa icheinen Sieafrieb, Gero und Ihiet mar alle unmittelbar von Deins rid I. Gero und Thietmar unmittels bar von Dtta I. ale von ihrem bergog abs bangig gemefen gu fein.

43) Die Rrage, ab bie Bergogthumer unb Grafichaften erblich gemefen, bangt mit ber Frage, mie weit fich bie Gewalt ber Ronige eiftredt habe und namentlich bie ber frantis iden Ronige, genau gufammen. Das biefe aus ben von Xatitus (Germ. c. 12. et 13.) beidriebenen erblichen Principibus ermuchs fen, und baber nur barauf gu feben batten, bas alles mas ceicob in ber bertommlichen Form, und in geboriger Orbnung vorgenoms nen merben mußte, auch ein Mittelpuntt bes Cangen und eine Dacht ba fei, bie theile mit ter Bollgiebung ber gefoften Befchtuffe beauftragt mar, theile in bringenben Rallen provis forifch gu verfügen ober bie Stanbe aufferors bentlich ju berufen botte, icheint nicht ju taugnen. ( Dbgleich Tacitus fomohl Ronige ale Roniginnen in Deutfchland ermabnt,

fo tommen boch in bem Land swifchen Rbein nnb Befer, Dain und Rorbfee feine bergleichen , fonbern nur Principes por , mit Muenahme jeboch ber Cheruster, beren eingia übrig gebliebner Princeps Italus von Tacitus ben Titel Rex erhalt. Ann. XI. 16. 17.) Muf ausmartige Angelegenbeis ten hatten namtich nicht nur bie verfammels ten Chein und Areje ober Ctanbe fonbern auch bie Priefter (fo wie in ber gefammten atten Bett) bebeutenten Ginfluß, mos theils aus ber Belleba (Tacit. Hist, IV. 62. sqq.) theils foon aus Ariovifts Rrieg mit Ca: far erhellt, mo bie Priefterinnen (bie alfo ges fragt worben fein mußten) antworteten: por Reumond burfe nicht gefchlagen merben, (mels de Antwort fich beilaufig aus bem Umftanb erftaren taffen mochte, bag bie aus Deutfcha land erwarteten, und icon auf bem Darich begriffnen Bulfetruppen nach Ariovifts Rechnung nicht fruber ju ibm ftoffen tonne ten. Caesar de B. G. I. c. 50. et 54. Julius Celsus vita Caesaris lib. I. in fine.) Noch ber Stiftung beuticher Reiche auf romis ichem Grund und Boben veranberte fich bas alte beutide Staaterecht in periciebenen Banbern verichiebentlich, und bie Rranten anlangenb, fo vernichtete Rtob mige Uebers tritt sum Chriftenthum bas bieberige Gemicht ber beibnifchen Priefterfchaft fammt ben Uns fprüchen berfeiben auf ben erften Rang in bem gefammten Staat , benn obgleich bie driftis de Beiftlichteit an beren Stelle trat, fo ers hiett biefe boch nicht bie gonge Bewalt jener, namentlich nicht bas Recht am Beben gu ftras fen , (Tac, Germ, c. 7. et 11,) und auch bie bisher mit bem Ronig jugleich und in Gemeins fcaft berrichenbe Beltiichfeit murbe von bems feiben Rlobmig in engere Grengen einges fchrantt, ba er feine mehr ober minber anges febenen Begleiter (bie ex plebe gemabiten centeni comites ber Principum bei Tacit. Germ. c. 12.) gu wirflichen Staateblenern und groffen herrn machte, und burch beren Gewicht ben übrigen Abel und bie Frelen als ler Gewalt beraubte. (cf. unfern Blid auf b. Beich. b. Ronigr. Dannover. 2. Muft. p. IV. Dennoch blieb bos Berhaltniß gwifden Ronig und Populus, ober bem gum Erfcheinen anf ben Reichstogen berechtigten Boll, gu bem eben fo menig bie Bollier ale bie Leibeignen ges borten, in fo fern unveranbert, als bie Freien und bie Bafallen (bas beißt bie Duces unb Comites ober Inhober ber Beneficien) von nun an bie gange ungefchmalerte Bewalt , bie fruber bie Freien allein befaffen, aufommen und gemeinschaftlich ausubten. Wenn nun biefe Beneficia nrfpringlich bie romifden Memter in Gollien maren, bie Rtobmia nach beffen Groberung mit Berfonen aus feis ner nachften Umgebnng befeste, ober fotche Memter, bie in bem fruber nicht romifchen Frantentonb noch biefem Mufter gefchafe fen maren, menn bie romifchen Raifer gang willführlich ibre Beamten entfeben , unb über ten Befit unb Genuß ber Zemter unb ber bamit verbunbenen Ginfunfte obne irgend jes manb Rechenschaft foutbig ju fein perfügen tonnten, wenn bie Derovinger, in biefer Dinficht in bie Stelle ber Imperotoren tres tenb , bei Bertheilung ber Zemter ober Benes ficien, bei Befegung ber Grafichaften und in Anftrafien und Reuftrien, Barganb und Mquitanien gelegnen Bergogthumer vollfommen freie Dand hatten, fo tast fic boch leicht begreifen, bog bei bem Uebergewicht ber Stanbe, welches in fo fern fortbeftonb. als Bafallen unb früherer Abel anfommenges nommen ben Plonen ber Ronige entgegenfein und fotche bann bintertreiben tonnten, baf, bei bem fortbauernben Beftreben ber Ronige ihre Grafen und Bergoge auf ihrer Geite gu behalten, auch biefe Bewalt über bie Leben wieber ibre Schranten finben mußte. bie fich freilich erft noch nnb noch bilben tonnten, unb burch bas hertommen beftimmt murben. Uns ter ben erften Derovingern murben bie Beneficia entweber auf bestimmte Beit verties ben, ober bie Ronige tonnten bie von ihnen ernannten Beamten wenn es ihnen beliebte entfegen und neue ernennen , unter ben lesten Merovingern aber unb unter ben Raros lingern icheinen bie Rechte ber Grafen unb Bergoge fich barouf befdrantt gu baben, bog fie ohne portergegangne Unterfuchung nicht entfest werben tonnten , und wenn behauptet wird, Rort ber Groffe bobe völlig freie Banb gehabt, und bie Grafen noch Belieben eins

und abgefest, fo taut fich boch fragen , ob nicht jeber einzelnen Abfehung auch eine rechts liche Untersuchung vorangegangen fein muffe. (So gefchab wenigftens bie Abfebung bes Bers soas Mibriens von Rrigul auf bem Richstag gn Machen, Einhardi Annal. ad ann. 828, Mon. Germ, I. p. 217. Eben fo murbe Grof Berg von Barcellona auf einem Reichstog gu Machen angeflogt unb unterlag in einem gerichtlichen 3meis fampf. ib. ad a. 820. ib. p. 206., fo baß alfo ber Opruch nicht bem Ronig offein guftanb.) Co menia wiedie Mer o ving en eben fo mes nig woren ouch bie Rorolinger inveran im bentigen Ginn bes Borte, fie berrichten nur mit ben Stanben, und wenn einerfeite Rur: ften von Rlobwigs, Pipins unb Rarls bes Groffen Geift felten ober nie ibre Plane burch ben Bieberfpruch ihrer Bolfeverfamme lungen vereitelt foben, fo fliegen boch anbes rerfeits fomobl Meropinger als Roros linger auf ihrer Stanbe Butbefinben felbft vom Abron. (Chitberich III. im Jabr 752. auf bem Reichstog ju Coiffons, mo bes Popftes Bacharias eingeholte Anficht nur Batio decidendi, ober vielmehr Befdwich: tigungemittet für bie fich vielleicht regen ton: nenben Gemiffensfrupel mar, und Rorl ebenfolls ber III. ober ber Dide, anf bem Reichstog gu Eribur, wo bergleichen Beits lauftigfeiten nicht beliebt murben.) Mis bie Rorolinger mit gub mig bem Rinb in Deutichland ausgeftorben maren, unb Ros nig Conrab bem Bergog Beinrid pon Cadfen und Thuringen Gins biefer Bergogthumer entgieben wollte, emporte fich bicfer, und mit ihm Botbringen, Odmas ben und Baiern, und menn auch bamable nicht ber Rechtsfos formlich aufgeftellt mors ben fein follte, "nunmehr feien bie Bergogs thumer und Groffchaften ihren Befigern ans beim gefallen unb folgtich eben fo wie in Arontreich erbtich geworben," fo murbe er boch mit ber That burchgefochten, tonnte otfo von Deinrid, ber beffen Guttiafeit mit ges maffneter banb fiegreid behauptete, fpater, nachb.m er ben Ihron felbft beftiegen, nicht wieber gang vergeffen, mußte auch von feinen Rachfolgern beachtet merben. Doch unterfchieb man immer noch febr mohl bie weiblichen Bers monbien, von beren Rochfolge, wie aus bies

Da jedoch hierauf, vielleicht mit wegen der Wichtigleie biefer Abicht, eine Ruchtig genommen wird, fo verläßt Thankmar ober Thammo "die Gegend von Merfeburg und gang Cachfen, und begiebt sich aum och iebenden Bruder König Conrads, auchrege Geberhard von Aranfen, der eben jest neuerbings gueinem Kampf mit Otto I. sich füstete. Denn schon des Jahr vorher (937. Cont. Regin. ad h. a. — Ano. S. ad. a 936. sin.) wor vieler mit dem zweiten Bruder Ottos, mit dem Pringen heinrich in Streitigkeiten gerathen "d., von dem Rendig gezächsigt worder, lieben der nur noch mehr erbittett vereinigt er sich jest sofort mit dem neuen Bundesgenonssen, mit dem feit dem Feldung gegen Boleslau von Bicheim mit Konia Stot gerafunden Vorgen Brich nann "d.), wie mit dere mit Konia Stot gerafunden Vorgen Bich mann "d.), wie mit dere

fem Beifpiel Thantmars erbellt, Dtto I. in biefen 3ahren 937. unb 938. nichte wife fen wollte, von ben mannlichen Rachtommen, bie berfelbe Dtto bergeftatt begunftigte, baß (nach ber befannten Stelle bei bem Cont. Regin. ad ann. 949.) ein Graf Uto (v. not. 73.) bie Erlaubniß von ihm erhiett, feine Leben unter feine Cohne eben fo gu vertheilen, als ob es Erbguter gemefen maren. Unch murbe, von Deinriche I .. Beiten ab, bie fcon ets mas fruber aufgetommne Sitte, in ben Urtunben ben Ramen ber Gaue, bie man porber allein aufgeführt batte, bie Ramen ber Grafen beigufügen , gur Reget, und febr oft lief man bie Ramen ber Saue gang meg, und fdrieb nnr bie Grafen bin. Go beißt es gum Beis fpiel c. 774. Obbenheim super fluvium Rhenum in pago Wormatiensi. Trad, Lauresham. T. I. p. 19. n. 7. Dages gen 897. Oppenheim in pago Wormatiensi in Comitatu Walahonis. Lunigs Reichs : Archie T. XXI. p. 1290, n. 161. unb 994. Nerstein in pago Wormatiensi in Comitatu Burchardi Comitis. Guden, Cod. dipl. T. I. p. 367. n. 134. u. 956. villa Tunagurum in Comitatu Everhardi Comitis, Leuber Stap. Sax. n. 1596.

44) Diefer Rome wirb serfchiebentlich gederieben, Witichind I. II. p. 644. unb Annal. S. fcpreiben Thancomarus, beggen Dithmar, ib. I. p. 326, et 8. unb I. II. p. 331. et 20. Tamme, ber Continuator Regionis ad ann. 339. Dancomar, ber Chronogr. S. ad ann. 338. Tancomarus, unb bes Chron. Quedlindurg, ad ann, 937. Leiden, T. II, p. 279. Thancmer und Tancemer. Sein Todestog fit undefannt, so wie wie überbaupt in die sem 30dr 938. Lein einjäges Datum gefunden hoben, das zur Bestimmung der Zeit die se Kriege bienen könnte.

45) Es batte Cherbarb einen gebornen Cadfen, ben in feinem Bergogthum Frane ten angefegnen Bruning, ber fich Cbers harbs bergoglicher Gewalt entgieben unb blof nnter bem Ronig fteben wollte, anges griffen, unb beffen Stabt vocabulo Elveri erobert, geptunbert unb perbrannt. Witich. 1. II. p. 644. Ann. S. ber aber Elmeri fdreibt ad ann. 936. fin. - Benn Elveri Elterentufen an ber Berre ift, meldes nach Bend's Rarte (Deffifche Lanbes. gefcicte T. II.) in ben P. Hunethermarca fallen murbe, fo mare pielleicht Bruningus ats Graf in biefem Gau gu feben. Doch tann es auch Dilmartehaus fen an ber Befer, ober Bilmarshaufen an ber Diemel fein. Beibe lagen gwar in bem Pag. Hessi Saxon. , boch geborte biefer Gau bamahis gu Franten. Urt. v. 897. bel Schann. Tr. Fuld. p. 219. n. 541. -Der Contin. Regin. bat bas richtige Jahr 937.

46) Bidmann (cf. not. 34.) beloß wohrschinlich alles was sciner Sein, bem jängern Bidm ann patte gehörte, und worüber wir unten not. 151. spræcen verben. Benn Ekke hardus junior de casib, monast. a. Callic. 5. (Coldast Rer. Alem. 1661, T. I. p. 29) - 136th, 3ft fer.

bert babe bem Bergog Cherharb Bars murfe barüber gemacht, baß er gur Babl Deinriche feine Beiftimmung gegeben, unb ibn ermatnt gegen ben fachfifchen Ronia fich gu emporen, beibe hatten bierauf bie Baffen ergriffen, und bie Bergoge pon Somaben und Baiern fcon fo weit arbracht, baß fie im Begriff gemefen fich gleichs falls für fie su ertlaren, als iene beiben. Cherhard und Gifelbert, umfamen, fo fcheint er fich gu irren. Denn im 3abr 938. erttarte fich Bifetbert gar nicht, banegen maren fomohl bie Comaben als Baiern gegen Otto in ben BBaffen, thib als im 3afr 939. @berharb und Bifetbert ges gen Dtto auftraten, maren fomobl Baiern als Comaben auf bes Legtern Geite.

47) Elle et eigentife tem, boğ Princ, pelnet jed ein Elle flyaken wez, ift unbefannt. Sidüfefet bette fin Ditto jur Bechochdung ber Gerapa bertörin gefand, und um dem Pringen Ab en em er denn antern Pringen entgegenjulfein. Redg feis ner Gefangennehmung murde heinrich henbeit quasi ville mancipfum (Wilsch. 1. Il. p. 644. und Ann. S. ad ann. 938. p. 13.) 226 Chron, Quedlichwing ad ann. 933. Leibn. T. II. p. 279. und aus fitm Lambertus Schafmah. ad ann. 377. fagan: Eberhardus — Heinricu m — capum projecti in vincula.

48) Es war namlich bei ber Belagerung 938. p. 264.

49) Bon ben Unterhanblungen Cher: barbe mit Gifelbere überhaupt fpricht Ekkihardus loco not. 46. cit, unb Witich, 1. It. p. 646. ergabit: Es fei guforberft ber Bifchof Bernharb (von Salberftabt) von Ronig Dtto an ben Bergog Gifels bert gefdidt, von biefem aber ohne genug: tide Untwart wieber entlaffen worben, bann habe ber Ronig feinen Rammerberen (qui erat super cubiculum regis) Sabatbus an ibn gefanbt, ber gleichfalls unmurbig ems pfangen, nnb von einem Zag auf ben ans bern vertröftet worben. Enblich aber babe Dabalb ben Bergog porgelaten, an einem beftimmten Zag vor bem Richterftubt bes Ronigs ju ericeinen, wenn er nicht ale Feind behandelt merben molle. Much foll ber Bergog von Botbringen bie foniglichen Siegel öftere erbrochen haben. (corrupisse.) Dief fest ber Ann, S. richtig in bas Jobr

cia 5, noch ehe Bergog Cherhard bieß alles zu erfahren, und gum Entfat berbeiqueilen im Stand ift.

50) Ihantmar, ber fich in bie Peters: firche geflüchtet batte, legte feine BBaffen unb frinen golbnen Salefchmud bafelbft auf ben Altor, bier fanb ibn Abiatbolb (Ann. S. Thiabolf) ber unebeliche Cobn Cobbos. verfeste ibm eine Bunbe, murbe aber van ienem erlegt . woronf ein Chelmann (miles) namens Mainzia (Ann. S. Meinzo) burch bas Rirchenfenfter ihm mit ber Lange bie tobliche Bunbe in ben Ruden beibrachte. Dithmar 1, II. p. 331. et 21. nennt biefen miles Maginzo, unb blieb berfelbe bas 3abr borauf (939.) in bem Treffen bei Birs. ten, Witich, l. II, p. 646. unb Ann. S. ad ann. 940. p. 267. - Dbgleich Dtto ben Tob frines Brubere betronerte und ibm eine turge Cobrebe bielt, fo tief er boch ben Dietrich und brei Cobne feiner Bateres fcmefter (Dietriche? ober Thantmare? Thiadericum et tres amitae illius filios) weil fie gegen ihn ben Ronig bie Bafs fen erariffen , nach frantifdem Staats. recht auffnupfen. (Witich. et Ann. S.) Dbs wohl in ben meropingifden Beiten bas Suggillare (Erftiden) oftmable pors fommt, fo baben wir both vergebilch nach einer Stelle gefucht, bie bie Strafe bes Strange ausbrudtid auf bie Emporung feste, nur Tacitus Germ, c. 12. fagt: Proditores et transfugas arboribus suspendunt, mobel mir bemerten : baf Zacis tne in ber angezogenen vielbefprochenen Schrift namentlich biejenigen beutichen Botter im Muge hatte, bie gwifchen Dain und Rorbfee, Rhein und Befer mobne ten, bağ er bas, mas er von ben übrigen mußte, ber Beidreibung ber Gitten biefer Botter nur ein ich altungemeife beifuge te, bağ alfa bas lob, mas er ben Deuts fcen überhaupt fpenbet, baf alles, mas er von ben Ginrichtungen ber Dentichen übers haupt beibringt, im Grund nur auf biefe au begieben ift, inbem eigentlich nur biefe Bols ter, bie au feiner Beit nicht von Ronigen fonbern nur von Principibus regiert murs ben, ben genannten Romer gur Bemunbes rung aufgeregt haben : ober wollte man glaus

ben, bes ibn bie bentichen Staaten bes geifterten , mo Rreigelaffne mebr galten , als bie ebelften Rreien. (c. 25.) ober bie Ches rneter, bie für einfaltig galten. (r. 36 ) ober bie Cuionen beren Baffen von einem toniglichen Stlaven unter Schlof und Ries gel gehalten murben, (a. 44.) ober bie Gis tonen, mo es eben fo mar und nech bain eine Fran regierte ? (c. 45.) - Rein, nur bie Botter, bie feine Ronige batten, (unb bas fchlieft bie Dartmannen aus c. 42.) nur bie, bie mit ben Romern nicht bers bunbet maren, (und bas fctieft bie Dera munburen c. 41. unb Mattiofer c. 29. aus) nur bie, bie nabe an ber Grenge mabnten, (und befhalb fallen bie secretiora Germaniae weg c. 41.) nur bie, bie bem machtigften Reich ber bamabligen Beit nicht nur, fonbern aller Beiten, bie jemable gemes fen, bie ber weltherrichenben Roma ted ,als Steiche" entgegentraten, im Bertrauen auf ihr Schwerb und bie Ueberlegenheit ibres Beiftes taglich jum neuen Rampf bereit, bie nach ber fonft überali um bie Bette gefnche ten Freunbichaft bee Sengte und Boile non Rom nur ju begurmerer Musfechtung ihrer innerlichen Streitigfeiten, etwa wenn fie Gift (Tac, Ann. II, e. 88.) ober Gelb (Germ. c. 15.) brauchten, beilaufig fich umfaben, nur biefe Danptfeinbe Roms, nur biefe im Rorba meften Deutschlanbe mobnenben Beiter batten auf Macitus ben größten Ginbrud gemacht, baber er benn auch, nachbem er beren Cige befchrieben, und ebe er ju ben Sueven, Cemnonen, Dermunburen Darfmannen, Bothen u. f. w. übergebt, von ben frubern romifchabeutiden Rries gen und beren Erfolg fpricht (c. 37.) nur auf biefe Bolter barf alfo bes Zacitus Bob, und mas er von ben Deutfden übers baupt fagt, in vollem Daas angemanbt werben, und biefe Botter waren es, beren Mebraabl fpater unter bem Ramen ber Arans ten ericheint, benn bier, im Rorbmeften Bers maniene maren bie Chamaver, bie Bes mobner bes frantifchen Gaus Damas land, bier bie Bructerer, bie frantis

Als König Otto hierauf gegen Lara<sup>16</sup>) vorrüdt, entsinkt ben Berbándeten der Muth, nach einem so unglücklichen Arfang den Kampf noch weiter fortzulchen, Gerzog Gisselver, ber sich noch nicht erklärt batte, bieldt im Aube, Graf Wichmann erhält die durch einen Auffall gesuchte Knade <sup>26</sup>), und so siehe sich auch Gerzog Eberhard genötigt, den Pringen Heinrich der Hall zu entlassen, und sich auf den Rath, vielklicht auch unter Bermittung des Erzösschof Eriedrich von Maina<sup>26</sup>) auf

fchen Boruetuarii ober Bewohner bes Baus Boroctra, (benen Plin. Fp. 7. lib. 11. mabricheintich nur ans Berfeben einen Ronig giebt) bier bie Angrivarier, von benen vielleicht ber frantifche Ban Ens gern am Rhein genannt wurbe, (obaleich ber Ort Engere Rr. Reuwieb biefe Bes nennung auch verantaft baben fann) bier maren bie Chafuarier, bie fpater über ben Rhein giengen, und gwifden biefem Bluf und ber Riers bem Gau Hattuariae feinen Ramen gaben, bier bie Batas ver in bem frantifchen Gau Batua, bier enblich bie Ratten bie Bewohner bes pagus il essi franconicus, unb war birg ber Theil von Germania magna, ber in specie Germania beift, baber gefagt wird: ol de Deayyol ovros Tequarol μέν το παλαιόν ώνομάζοντο. Procop. de bello Gotth. I. c. 11. - eler d'ar ovros of πάλαι ονομαζόμενοι Γερμανοί. Ageth. L. p. 12. ed. Paris. - Inter Saxones et Alemannos gens extat, non tam lata quam valida. Apud historicos Germania, nunc Francia vocatur. Bieron. in vita Hilarionis unb: testes Franci inviis strati paludibus, (bie @ alier) testes Germani (bie eigentlichen Franten) et Alemanni longe a Rheni submoti litoribus. Vopisc. in Probo c. 12. fo baß bie auf eine Stelle bes Anonymus Ravennas gegrundete Anficht, als feien bie granten pon ber Etbe ber an ben Rhein getome men, nicht baltbar, bie auf ben Sochorrrath gefeste Strafe bes Strangs aber ale urattes frantifdes Gefet ericeint. (Der Anon, Rav. fagt namlich lib. I. cap. 11. p. 747. edit, Pomp. Melae cur. Abr. Gronov, Lugd. Bat. 1722. 8 .: In qua Albis patria per multos annos Francorum linea remorata est, mas überfest wird; mo lange Jahre hindurch des Boll, des Geffelecht der Fran aufsphalten murte oder ihn verweiter, dere: wo bie Gerape ber Franten ben 2001 dere im der Geschleiter des gestellt des Geschleiters des geschleiters des Geffelechtes des Geffelechtes des Geffelechtes des Geffelechtes des Geffelechtes des Frantes des Frantes des Frantes des Geffelechtes des Frantes des Geffelechtes Geffelechtes des Geffelechtes auf hier des Geffelechtes auch hie des Geffelechtes auch hie des Geffelechtes auch hie des Geffelechtes auch hier des Geffelechtes auch des Ausstelles des Geffelechtes auch des Ausstelles Ausstell

ben wärt.)

5) Ge gibt in bisser Gegenb puel Orte namens Lahr. Einer im Kreis Wit signe, Saracho bet in steine Wit signe, Saracho de Saracho bet in signe wit van ben steinen Kriegispanybe dayse weit van ben steinen Kriegispanybe dayse

ltigen.

52) Den Zuffell haben ber Chronogr. S. ad ann. 938.: Wig mannus pedibus Regis provolutus reconciliatus est. unb bas Chron. Quedlinb. (Leibn. T. II. p. 279.) ad ann. 937.: Wig mann vero supplicando pedibus regis reconciliatus est.

53) Des Tobesjobt bet Erzistigdes f. lit.
blett, het den Asing Dtt om Knagell
336. geftint batte, with verificientlish, am
gegben. Der Anna, 8. bat 2 Kal. Jun. (31.
Was) 336. welches fatig ift, well bis Arionung Dtt os fpäter fiel. Dithmar bat
in, 1p. 333. u. 38. den 31. Wad bet geneiten Zobes ber Regierung Dtt os welches
ich 338. fiel midder. Des Chron. Quedlinb.
Leihn. 1l. p. 279. hat bes Zodr 937, unb
sobt Keerolog. Full, Leibn. 1ll. bat ben 31.

Gadbe und Ungnade bem König zu ergeben. Diefer sanbte ihn zwar in die Wertsannung nach Silveskeiten, entließ ihn jedoch zu Anfang bes solgenden Jahrs 839. wiederum in sein Herzogitum, nachbem namlich die durch diesen Krieg in Franken und Woselphalen unterbrochne balerie sein Kranken und Woselphalen unterbrochne balerie sein Erbrechtendelt bennber worden wer.

Alls namisch ben 14. Juli (prid. Idus Jul. Necrol. Sangal-lense, ab Eckhart Comment. T. II. p. 921.) bes Jahrs 937. Geragg Arnulf von Baiern verstoben, wollten bessen bei hirtesläge Sohne Gberhard, Arnulf und Hermann zu ber Anerkennung der deutsche gehabscrissseit sich nicht verstehen, daher Ditt zu zureit im Ansang des Zahrs 938. gegen sie rückte, und da die Sahrs 138. gegen sie rückte, und da die Sahrs 138. zum zweitenmahl sie angris, den Pringen Gberhard in bie Berabannung spielter, Arnulf zum Pfalgrassen Von Baiern, deren dierlichen Deben aber, Namens Berthold zum Aprzog ernannte, indem die fen Deim aber, Namens Berthold zum Argange ernannte, indem bieset von Ansang an die königliche Lechabopeit anzuerkennen gerathen hatet. (Cont. Reg. 938. — Witich, II. p. 644. Ann. S. 936. sin. und 399. prino.) <sup>299</sup>

Raum aber war herzog Eberhard von Franken in seine Lande jundigeschrt, so beginnt er sofort eine neue, im vorhergesmen Apt jeboch schon eine Jenes der der der ben Pringen, Gentrich, ebe er ihn (1988) auf freien Auß ftellte, durch die Borspiegelung gewonenn: ihm, dem Kinjesentspressen, gebühre der Borrang vor dem her-1935sohn, und von Rechts wegen also die Kron bes Reiche 30°), der ker-1935sohn, und von Rechts wegen also die Kron bes Reiche 30°), der ker-

Wai 937. — Dagegen lassen ber Cont. Reginonis, bot Chron. Wirceburg, in Eckhart Comm. Rer. Franc. T. I. p. 809., bie Annal. Augiens. in Monum. Ger. I. p. 69. biesen Tribsischen Index 1936, streben, und ihm in bemselben Jahr ben Erzbischof Friedrich folgen.

p. 279.) fest bagrem birfen ganzen Arieg in bad Ische Ist, die Gefangenschaft heine rich de der in des Ische 1938. Hermann. Contr. und Marian. Soch. haden 1938. — Lambertus Schaft, erzight werter nicket als die Gefangenschaft de fint ich und pract bei der Ische Ist. — Sigebertus Gembl., ends ich de cine Ampörung Edertberbe und fift ibert die Ampörung Edertberbe und fift ibert die Ampörung Cherbarbe und möhl im Ische 1939, dann Dirts Augustanden Caprimons 1940., und Ahnntars Ach 941. te.

300 341. it.

551 König Dito mar nämlich geboren als
Orrjag Dito (ber Erisudie) von Sach sen
noch löter, als Delnrich i. noch nicht eine
moch Sprage, sonbern nur noch Wartgroff in
Merseburg war. Hroswita de fund.
Gand, in Leibn, Ser. Br. T. II. p. 329. sq.
Delnrich war baggem in regali solio natus.

ner ben Schwager Ditos, ben Hergag Gliselbert von Botheing en wird eine gleichmassen Schwessen der Angelen der Beiten Rohigstene auf sieme Seite gedracht hatte, so witd die Fahne des Aufruhrs ausgestedt, indem nicht nur der in Thating en und Umgegend mächtige Being heinrich Weteschussen, sohnen, sohnen Geberhard und bisselbert auch in kothern gen ein gahlreiches here versammeln, welches zum Rhein übergang in der Gegend von Westell auf den Aufruhr führ Merchang febt.

Es folgt jeboch Pring Beinrich, nachbem er in Saalfelb mit Boniglicher Pracht fich gezeigt, auch feine Anbanger burch reichliche Spenben noch mehr an fich gefeffelt batte 56), bem Rath feiner Getreuen, Die fur bie Urheber ber Rebbe gegen ben Ronig ju gelten fich fcheuten, belegt nur Derfeburg und Die ubrigen Feften ber Umgegend und Thuringens mit ben nothwendigen Befabungen . und giebt bagegen felbit mieberum nach Beftphalen und an ben Rhein, um bort fich mit feinen Bunbesgenof= fen zu vereinigen, und vereint mit ibnen befto nachbrudlicher aufzutreten. Es rucht aber ber bieruber entruftete Ronig, fobalb er biervon Runbe er= halten, ihm nach, und vor Truttmanneftabt, (urbs Trutmanni, Dort mund) nothigt biefe von Beinriche Truppen befeste, burch bas noch frifche Mubenten an Thantmars Schidfal eingeschuchterte Refte burch feine bloffe Unnaberung gur Hebergabe, und fenbet, mabrend er von bier weiter gegen ben Rhein fich in Bewegung fett, ben gefangnen Befehlehaber ber eroberten Ctabt, Ramens Agina, ju bem feindlichen Beer, um ben Pringen feinen Bruber, wenn es noch moglich fei, gur fchleunigen Unterwerfung zu bewegen. (Wit, II, p. 645, seg. Aun. S. ad ann. 940.)

(Via Mathild. c. II. n. 7. Leibn. T. I. p. 1955, Witchind II. p. 645, 1963 proc ten neber Peternfien & cinride els Porphyrogeneta night, fombern mur: Heinricaus geneta night, fombern mur: Heinricaus ce pacta solvit eum (bra Brriga Eterra fight) er se pacta solvit eum (bra Brriga Eterra fight) er night en solvit eum fact solvit els solvit eum fact solvit els s

56) Witich, I. II. p. 645. sq. (unb aus ibm Ann, S. ad ann. 939. u. 940.) craābit bich, nnb fagt bobel: cumque esset magnus ac potens majestate et potestate regali, was benn unfere oben aufaelkilite Bermutbuna

gu beftatigen fcheint, bof er von bem Ronig sum Mortarofen in Beis und sum oberften Lebneinhaber bee eigentlichen Ihur ingens ernannt worben wor, als auf beren Grenge Saalfelb log. Ferner beift es 1. c.: Commilitonum itaque consultu, Saxonia ut diximus relicta, et urbibus Saxoniae vel in Thuringorum terra praesidio militari traditis, ipse cum amicis L o t h ariosadit, mo "Saxonia" fo viel gu bes beuten fcheint, ale bie unter Dtto unmittels telbar ftebenben Bergogthamer Sachfen unb Thuringen, und bie ,,urbes Saxoniae vel in Thuringorum terra" wieberum blog Stabte in Iburingen unb ber for: bifden Dart. Das Merfeburg von ben Truppen Beinrichs befest mar mirb frater ergablt, wie es ober in Deinrichs Bewalt tam ift unbefannt.

Mis Dtto bierauf in ber Begend von Befel an bem Rhein ans langt, und mahrend er bie erften Abtheilungen feines Beers auf ben vorge= fundenen Schiffen und Rahnen überfegen laßt, ericheint vor ibm Ugina mit ben Borten: "Dein Bruber, mein Berr, ift von bem Bunich fur bie Groffe und bas Bohl beines Reichs bergeftalt burchbrungen, bag er gu beinem Dienft fo fchnell wie moglich berbeieilt," und als ber Ronig fragt, wie er benn bas zu verfteben habe, jugleich aber ein anfehnliches Beer fei= nen ichon übergefesten Truppen fich nabern fiebt, erhalt er bie Untwort: "Batte Pring Beinrich feinem (Mginas) Rath bas Dhr leiben wollen, fo mare es anders gekommen, ba bem aber nicht fo fei, fo ftelle er fich wiesber in Otto & haft, wie er folches befchworen habe", worauf ber Konig bie Gefahr feiner übergefesten Schaar ermagenb, folde gu unterftugen gwar beschließt, Diesen Beschluß aber auszuführen nicht vermag, weil alle porgefundenen Rahrzeuge ichon an bem jenfeitigen Ufer, und bie barauf Ues bergefchifften mit ben Unftalten gur Bertheibigung gu febr befchaftigt maren, um noch baran ju benten burch Burudichidung ber Schiffe fich weitere Bulfe zu verschaffen 57). Bergweifelnd wirft fich baber Dtto vor bie bei= lige Bange (cf. not. 8.), mit ihm fein gefammtes Beer, und ba zeigte fich, wie ber Annalista Saxo (ad ann. 940. p. 267.) aus Liuthprandi Historia sui temporis lib. IV. c. 11. berichtet, mas bas Gebet bes Gerech= ten vermoge.

Denn obgleich bie seindlichen Schaaren ben wenigen Aruppen Dttos an Sahl unverhaltnifmassig überlegen waren "), so liessen vegtere
boch ben Muth nicht sinten, bewossneren sich vielmehr sogleich, schieten
ihr Geptack in bas, wie es schienten sich vielmehr sogleich, schieten
und zogen nun ben Keinben nicht nur muthig entgegen, sonbern sande
ten auch eine Abtheilung um einen an ber Seite bes Schlachtselbes
gelegenen Leich, bie bem lotbringisch fein wolsselungen Krieglische
beet in ben Rücken siel, und ben burch eine wolsselungen Krieglisch !!

57) Witich I. II. p. 646. (unb Ann. S. 940. p. 267.) [agt: nec tempus subitanei certaminis in ulteriori ripa constitutos alind sinebat cogitare, nisi aut coram hostibus cadere deberet, aut certe armis vitam defendere.

58) Witich. I. II. p. 646. (Ann. S. 940. p. 267.) fagt: Neque enim nostratium super centum armatos fuisse perhibentur, adversariorum vero magnus satis exercitus.

59) Es icheint namtich, bağ ber uns unbetannte Graf bes Gaus Hattuariae nebft Bichmann bem attern auf Ottos Seite mar, unb bag ber Ronig beshalb von Dort-

60) Witich, ergößtt nämtich, einige Sachs fen hatten ben in bem feindlichen Deer gatis reich befindlichen Fran gofen und Watton ich nen auf gatlisch gugerufen, fie follten sich auf die Flucht begeben, clamore in altum noch beschleunigten Sieg gludlich bei Biertana entichieb, moburch benn auch Ronig Dtto ben Rhein au aberichreiten, bie Caprimons 61) vorzubringen, und biefe hauptfefte Bergog Gifelberte gu belagern in ben Stanb gefest wirb.

Es gieng jeboch mit ber Belagerung biefer Reftung nur langfam pormarte, ba bie Befagung Gifelberte um fo tapferer fich bielt, als bie hoffnung, es werbe Ronig Lubwig IV. von Frantreich gegen Dtto auftreten ihr einen balbigen Entfat verfprach, benn wenn auch biefer Ronig Louis (d'Outremer) mit Dtto I. unter Bermittlung bes Grafen Arnulf von Alanbern ein Bunbnig gefchloffen hatte, (wir wiffen nicht in welchem Jahr) fo fcheint er boch ber lo= thringifden Groffen Befuch um Bulfe nicht ohne Untheil angehort au haben, ba folche ihm ale beren Dreis bie Berrichaft über ihr ichon gu Rarle bes Ginfaltigen Beit gwifden Deutschland und Rrantreich ftreitiges Bergogthum anboten.

Dagegen fnupfte Dtto eine Unterhandlung mit Bubwigs Reinben an, namentlich mit bem Bergog ber Franten Sugo (Dux Francorum, Berg. v. Isle de France) mit bem Grafen Se= ribert von Vermandois, bem Grafen Arnulf von Flanbern (als bem Garant jenes Bunbniffes) und bem Bergog Bilbelm von ber Mormanbie, alle biefe Furften finben fich bei bem Ronig per= fonlich ein, ein Bertrag wird abgefchloffen, und fo findet fich gubmig IV. bewogen, bie Bothringer biegmahl obne Bulfe ju entlaffen und ben Frieden mit Dtto aufrecht ju erhalten, worauf biefer Caprimons burch eine Abtheilung feines Beers ferner belagern lagt, felbft aber nach Thuringen eilte, mobin Dring Beinrichs neue Rrieges ruftungen ibn riefen.

Rach bem Treffen bei Birten mar ber Thuringer Dabi, ein Anhanger Dttos, nach Thuringen gurudgeeilt, hatte ben Gieg

gallice levato, exhortati sunt adversarios ad fugam. l. c. p. 646. Ann, S. 940. p. 267. - In gang neuer Beit foll etwas abne liches vorgefallen fein, benn es beißt in bem Bericht vom 19. Juni 1815. aus Philips peville: Le jour finissait, une charge faite sur leur flanc par plusieurs escadrons anglais les mit en désordre; les fuyards repassèrent le ravin; les régimens voisins qui virent quelques troupes appartenant à la garde à la débandade, crurent que c'était de la vieille garde, et s'ebrantèrent: les cris tout est perdn, la garde est repoussée, se firent entendre ; les soldats prétendent ben fcheint als jest.

même que sur plusieurs points, des malveillans apostés ont crié "Sauve qui peut!" Quoi qu'il en soit, une terreur panique se répandit tout à la fois sur tout le champ de bataille; on se precipita etc. (Ocuvres de Napoléon Bonaparte. Parischez Panckoucke 1821. T. V. p. 328.)

61) Ueber Biertana, Birten Rr. Rheinberg, und Caprimons, Chievremont bei Luttid, ift Bebefinb (Roten I. p. 201. u. 209.) gu vergleichen, wir bemerten nur noch, baf ber Rhein bamabts bei Birten einen anbern Bauf gebabt gu bas

bes königlichen heeres, die Bernichtung der gefammten feindlichen Kriegsmacht iberall verkündigt, und aussechieden die falsche Nachricht ausges frengt, es eit Pring heint die stellt est, worden ben bessen bie Apore der bestehen worden ben bessen bie Apore der beseten Schiffte und Festen öffneten, und gang Ahdertingen sowie alles was heint die het forbischen Nacht der ferfen den Archen der Mark bei lessen der Abreit der Mark der Mar

Kaum ersuft bieser seinen menn Verluft, so begiebt er sich sosseich die Mehrzahl seines mit ihm nach Lothring en gezognen Here verstrengt, obgleich er seine durch einen Hieb durch einen Hieb dur auf eine halten seinen der verstrengt, obgelech er seines durch einen nach auf der unsähig war "hint nur Reunen seiner Setzeren nach Thuringen, wirst sich genannten Festen, wird aber sosseich von Ditos Anhangern, und badb darauf von dem dertsch einelen König der seines sich zu eine Kresteur genigeschossen, und einer Belagerung von ungeführ zwei Wonaten zur Capitulation gezwungen, dahn, daß er binnen 30. Tagen diese Wegenden verlassen, und alle seine Anhanger, die sich hinnen vieler zeiterm König noch unterwerfen würden, von desse nier einer völligen Vergeseinder der Kregangen fich zu ersteuen daben sollen sollen Wegestender der kregangen sich zu ersteuen daben sollen sollen Wegestender der kregangen sich zu ersteuen daben sollen werden.

Bahrend aber Dtto (Juni bis September 939.) 85) auf biefe Art

62) Das Dabi nach Thuringen fethft getommen fei, fcheint fich aus Witich, I. II. p. 646. sq. (Ann. S. 940. p. 267.) ju erges ben, mo es brift: Dadi autem Thuringus mandavit ad praefectos urbium, qui erant in Oriente partis ducis Henrioi de victoria regis eto, "egitque" callide, ut omnes se traderent regiae potestati. -Es icheint baß Pring Deinrich ben Rrieg in Thuringen begann und gwar mit Gra oberung bes Daffegaus, in welchem fos mohl Merfeburg als Burg Scheibuns gen liegt, unb ber feit Sieafribe Tob bem Martgrafen Bero geborte, bag er bann erft ben Entichtus faste, bie Bebbe tieber am Rhein fortgufeten, und nun bie beiben ges nannten Orte mit einer befto ftartern Befagung verfat, meit er burch biefelben feine weiter fublich gelegenen Befigungen gegen einen Angriff Beros beden wollte. Bero tonnte jeboch nichts unternehmen, weil er unterbes in ben gleich gu ermabnenben Rampf mit ben Claven verwidelt murbe.

63) di fost simitifa Liushprand lib. IV.
c. 11. unh ouit finn branna. Sylo, p. 257.1.
Caesis igitur plurimis, il enricus est
vehementer in brachio percussus; et
quanquam loricae triplicis fortitudo ad
caraem unque essis aciem non admitteret,
pondere tamen percussionis acerbae brachium est adeo in livorem converusu,
ut nullis medicorum curis it am deriposset, quin subsequente anno dolorem permagnum sentire.

64) Diffen Bug Oftos brittet Frodoardus ad nan, 930, nur mich na Bocten an: Rev Otho — acceptis ab cis (km oben rendbaten feanjöjijón deriggen und Grafen) paci sacramentis, trans Reau un regreditur, br Contin. Regin. [spinetjä aghtijó bason, und nur Winch. I.I. p. 646. eg. und aut fijm ber Annal. S. 940, p. 767. rejábít fin sudfifetifón, und bé in ber folg. Rete anjufütenden ürfunden feden ibn unter alen Bocten.

65) Den 7. Juni war namlich Dtto in

bie bstilichen Lande berubigt hatte, war im Baften ein neues Ungewitter ausgezogen, benn taum hatte er von Caprimons sich enternt und bem Abein dem Ruden gewandt, so läst sich auch König Louis d'Outremer durch keine Vorstillung langer von der Beschinabme Lothring ens ähdplaten, giebt auf eine neue Botichaft ber Lothring zich abhatten, bei den fieden Botichaft der Bottengen, im Jami "d) empfängt fier die Judibigung des herzoge Gisfelbert und der Varien Brito, Alas und Dietrich, ruckt febann nach Berdun, wo er von mehrera Bischien mit der Areue erhält, verfagt hierauf bie Knhanger Ottos aus bem Elas, und verfum nun in seine Resem Laan zu gutäch, wo er den La August schon wieder eingetroffen von ".

So war also bas subliche Lothringen nebst Elsas jum haupt-schauflag bes Ariegs geworben, und bortifin ziest baber Konig Otto sogleich nach ber Unterwerfung von Merseburg und Umgegend, (sogleich etwo Ende Sept. und Ottober 939.) und belagert bas von herzog

We a be bur a, mod then thrimbe dat. VII.

A. Juan anno inco. 600, 930, 1.04, XII. anno
Ottonia regis III. in Magedeburg. Lunig
A. Arch. X. p. 300. n. Georgieth Regenta.
unb Leuber Stap. Sax. n. 1500. — unb ben
II. Optenber more no di nu Breit, mad cincre tirtunbe dat. III. Id. September Tengni
anno IV. actum in civitate We riaba.
de Lang Regesta Vol. I. über Werta de Lang
Gont. 380.

66) Den 20. Suni war König Enbwig in Douzi am Cher nad; einer Urtunbe act, in Querceto justa Dociacum villam super fluvium Carum, XII. Kal. Jul. Ind. XII. anno IV. reguante Ludovico Rege. Bouquet T. IX. p. 590. n. VII.

67) Urtunde bei Bouquet T., IX., p. 501, n. VIII. dat, IV. Non. Augusti anno IV. regnante Ludorico serenis. Reg. Actum apud Lu gd un um (— clarestum nafitich). Whire hoten und gratchight griden bei der Jas fommensflutung delejer frang fift gis den in gåre hand som fra den delegationer deleg

Die Bothringer emporen fich gegen Otto und wenben fich an Bubwig IV.

Diefer weift fie wegen feines Bunbniffes mit Otto ab.

Die Both ring er tommen nenerbings gu Bubwig, und Gifelbert et. butbigen ibm, bie Bifcofe weigern fich gur Beit noch, weil Dtto Geiffeln von ihnen hatte.

Dtto vermuftet Bothring en, befpricht fich mit herzog ongo ze. und geht über ben Rhein gurud.

Unterbeß geht Enbwig in Viridunensem pagum, wo ihm auch einige tothringifche Bifchofe hulbigen. Dann giebt Lubwig nach Ctfaß, ber

fpricht fich mit Hugo cisalpinus (nach Bouquet Bergog in bem fran gefifchen Burgun b) unterwirft fich einige Bothringer, verjagt Ottos Andinger über ben Rbein, unb tepet nach Laudunum (Laon) gnrud.

Wir haben und bie Krifeit hiervon abyuvoriden um so cher genommen, da Frodoard auch die Begebendeiten, die gegen das Ende bet Jahrs 339, fich eresneten unter einander wirft, und den Tod Elffelbert do vor Rüdfehr Ditos nach Solfein gen ergöht, Dieß dar freilich seine Richtigkeit wenn er Elfs nicht zu Erbrin gen erchnet,) Eberharbs Anhangern besette Breifach 60), nachbem er bie vor Caprimons ftebenben Truppen an fich gezogen hatte 60).

Mahrend nun Eberhards umd Gifelberts hulfsvoller, namentlich der aus Thuring en gunudfommende Pring heinrich gegen Mes gagen, während Expliffof Friedrich der Adflicher Wall das Königliche Lager verließ, und, weil er den oben erwähnten Fricden beschworen hade, ibn folglich aufrecht zu erhalten verpflichtet fei, über M a in z gleichfalls nach Mes fich begab "), während ihm Suffragaan Bi-

68) Drs Ann. S. (forrist ( aus Liuthpr. l. Uv. c. 14.) ad ann. 942.: tunc vero milites Eherhardi ex ipso (castello Brisaca) magnam provinciae partem sibi vindicantes regis fideles laniabant, unb Witich. II. p. 643.: Rex-erat-pugnans contra Briseg et alias urbes, quae erant Everbardi ditionis.

69) Lief foliesten wir aus bem Cont. Regim. ad ann. 939., ber ben Jug Ottos nach Merket eigen ficht regibit, sondern sogt. Otto sind Merket eigen bes Lindrucks ber Fran sofen in das Elfaß, won Caprimona sogteich vor Breifach gezogen. Auch war später Silter Ellitme in Caprimona nicht belagert. cf. not. 79.

20) Listhpr. I. IV. c. 18. [agt: Disposarat enim regis frater Henricus, redeuntibus Everardo atque Gilebarto cum eodem Friderico (Archinpisc.) illis (in Evel) exercitum congregare: sieque regi in Alsatia degenti bellum maximum praeparare, cf. Cont. Regin. n. 72. cit.

71) Ann. 8. ad ann. 942. ergabtt bieß aus Witich. II. p. 648., melder fagt: Summus

pontifex (Fridericus) missus ad Everhardum pro concordia et pace, cum esset earum rerum desideratissimus, pacto mutuo suum interposuit juramentum, et ideo ab eo non posse deficere (Ann. S. desipere, male) fertur narrasse. Rex autem. per pontificem officio suo congruentia dirigens responsa, nihil ad se pertinere voluit quicquid episcopus egisset sine suo impario. Der Ronig, ber ben Bergog burch ben Ergbifchof nur an feine Bafallenpflicht hatte mahnen taffen wollen, wollte von bes Bestern ohne nabern Auftrag angefnupften Unterbanblungen nichte miffen. - Ber eigente lich male fide gehandelt babe, ob Dtto, ober Friebrich, ober beibe, ift bieraus noch nicht gang flar.

79) Liushpr. I. IV. c. 18. [agt: Priderious denique moguntiaconsis ecclesiae archiepiscopus, enjus consilio nonnulli episcoporum regem dimiterant, ut quam ooculte gestabat infideliae cunctis paterat, decem ferme diebus ante praenominatorum (Eberha rdi et Gisilberti) interitum regem desernit, ac Moguntiam concitus venti. In qua

schoff Ruobharb von Strasburg neht vielen andem solate, beschlossen die Herzoge Eberhard und Giselbert, in der Zwischenzeit bis zur Wereinigung ihrer gefammten Mach, feldt einen Streifigu auf bas rechte Abeinufer zu untergemen, und die dem schoffisch en Konig anhängenben franktlichen Guessen und heren heimzilwichen und für ihren Werrath an der Sache der Franken nach Gebühr zu züchstigen.

sibil moratus metensem urbem aditi.

- ubb Cont. Reg. 939: Unde (aus bem
bager son Breifach) Fridersens
archiepiscopus Magontiensis et
Ruodhardus episcopus strazburgenzis, fizis in obsidione tentoriis etralicitis copiarum quas detulerant savenini,
nocte clam aufugerunt, et mettensem
urbem adeuntes Gisalberto eti Heinrico se occursuros, nt conjuraverant,
speraverunt.

73) Witich. 1. II. p. 648. nennt biefe beiben Grafen nicht, fonbern faat nur, Dtto habe ben bergog hermann von Comas ben gegen Cherbarb unb Gifelbert gefchict, unb beffen beer batte jene Bortheile errungen. Dagegen ermabnen ber Cont, Reg. 939. nnb Liuthpr. IV. c. 16, ben Bergog Dermann nicht, fonbern nennen nur bie beiben Grafen. - Ubo mor übrigens ber Bruber biefes Bergogs Bermann unb alfo ber Better Eberharbs Linthpr. L c., cf. not. 105., nach Koeler (Famil. Aug. Franc. Alt. 1722. 4) ber oben (not. 43.) ermabnte Grof Ubo ber 949, ftarb. und vermuthlich berfelbe Ubo ober Uto. ber als Graf im Rheingau, Rinahgowe superior in ben 3abren 916. unb

948. vorfommt. (Trad. Lauresh. T. I. p. 113. n. 64. unb p. 117. n. 67.) Die Grens gen biefes Baus maren im Beften ber Rhein, im Rorben ber Main, im Often ber Dbe ne math, im Guben etwa bie Befdnis, bie ibn von bem Pag. Lobotingowe ober Lobadunensis fcheiben mochte, obs mobl einige Orte, fowohl im Rorben als im Guben biefes Rlufdens in perfchiebenen tire funben gu beiben Bauen gegablt merben. -Conrab mar ebenfalls ber Better bes Bergoge @berbarb, unb auf ibn mar es bei jenem Streifzug mahricheinlich hauptfactich abgefeben. Er mar Graf in bem Pagus Logenahi inferior (ber um Bestar lag) nach einer Urfunbe von 909 .: Quapropter noverint omnes etc. quia nos (Konig Lubwig bas Kinb) rogatu atque consultu fidelium nostrorum Hattonis venerabilis patris nostri (Erzbifch. von Maing) nec non Chuanrathi egregii ducis et fidelis nepotis nostri (nachmable Rinig Ronrab I.) cuidam Chuanrathe dilecto comiti nostro, filio Eberhardi (ber 902, blieb) in pago Lagenach in suo comitatu curtem dominicalem Brechone (Dber unb Rie ber Brechen unmeit Eimburg) . . . .

gen ber Bergoge felbit vorgenomme Ginichiffung mit befto grofferer Drbnung ausgeführt murbe 74).

Che aber noch bie Schiffe auf bem linten Rheinufer ausgelaben und wieber gurud maren, hatten Conrab und Ubo von einem geplunberten Priefter bie Lage ber Dinge erfahren, hatten fich fogleich mit ihren Schaaren in Bewegung gefett, famen auch noch ju rechter Beit, fanben ihre beiben in bem letten Mugenblidt forglofern Gegner nur pon menig Getreuen umgeben und überbieß bei bem Mittagemahl begriffen, greifen fie fogleich unverfebens an, und obwohl Bergog Cherbarb 15) fich tapfer wehrt, auch viele feiner Reinbe erlegt, fo fintt er

domamus. (Mart. et Dur. Coll. Ampl. T. I. p. 264.) Gr ftarb ben 30. Juni. 948. (Koeler 1. c.) und ift von bem gleich weis ter vortommenben Grafen Conrab pon 903 orme mohl gu unterfcheiben, inbem bies fer ben Beinamen Rufus, unfer Graf Cons rab vom Babngan aber ben Beinamen Curcipold megen feiner fleinen Geffalt, unb Sapiens vermutelich befbath führte, weil et bis Beiber nicht leiben fonnte, v. Ekkehardus jun. de Casib, c. V. in Goldast, Rer. Alem. T. l. p. 29. edit. 1661., wo not) ftabt, Cherharb nnb Bifelbert batten nicht gegeffen, fonbern Chach gefpielt, (luderent tabula) Conrab babe nur 20. Dann bei fich gehabt, und ben Bergog Gis felbert, inbem er beffen Schiff mit ber Bange unter bas Baffer getaucht habe, ers trantt, ben Bergog @berbarb aber eigenbanbig erlegt, nachbem er ibm porber eine Stanbrebe gebatten, (levitatis increpatum.)

74) Das bie bergoge fich auf einen Uns griff gefaßt gemacht batten ift befibatb mabrs fcheinlich, weil fie beibe gepangert maren. Bon Charbarb lagt bief amar nur fein langer Bieberftanb folieffen, von Gifels b ert faat aber Frodoardus 989, fein Beichs nam fei propter spoliorum ornamenta von ben Sifdern bie ibn fanben heimtich einges fdarrt worben.

75) Cherharb wirb von Ginigen (3. B. von Sigeb. Gembl. 938.) nur Comes Palatii genannt, von anbern aber (g. 28. Regin. Cont. 938.) Dux Francorum. Er mar beibes, wie bie vita Johannis Gorziae abbatis in Labbei Bibl, Manuscr. L. p. 768. foldes auch mit ben Borten fagt : Eberhardus ducatum Franciae au-

strasiae, (nicht Franciae, Austrasiae) et quorundam trans Rhenum tenebat locorum, (Koeler diss. geneal, Franc. p. 5.) Und icheint er herzog von Franten geworben ju fein, als fein Brus ber Conrab, ber bisber biefe Burbe betteis bet hatte (vid. not. 73.) Ronig murbe, bie Pfals in Maden, ober in Botbringen erhielt er bagegen von Deinrich I. im 3ahr 926. (Frod. ad h, a. in fin.) - Benn Witich, II. p. 644. von ibm fagt: Ille quidem erat juonndus animo, affabilis, mediocris in rebus, largus in dando, unb Masoov Comment, I, p. 26. birf mit ben Borten überfegen will : popularis aurae nimius, opibus modicus, fo irrt er, inbem jucundus animo nnb affabilis bloß fagen, er fei nicht ftola unb aufgeblafen gemefen. und mediocris in rebus bebeutet, es habe ber Bergog teine ausgezeichneten Unlagen in ber Bebanbinng ber Staatsangelegenheiten ges seiat, weil namlich alle bebeutenben Unters nehmnngen beffelben ungluctlich abliefen, nas mentild fein Bug gegen bergog beinrich von Sadfen, ba er bei Gresbarg gefclagen murbe, bann feine Unternehmung gegen feinen Bafallen Brnningus, bie gu feiner groffen Demuthigung ausschlug, ferner fein Aufftanb mit Thantmar, wors fiber er in bie Berbannung gefchicht murbe, und enblich feine Emporung mit beinrich Gifelbert, bie ibm bas Leben unb toftete. Seinen unb Gifelberte Tobes: tag haben mir vergebens in allen Recro. logien bie uns ju Bebot ftanben gefucht, er muß aber in bie Monate Ditober ober Rovember, fpateftens Unfang Decembers ges fallen fein. (v. not, 65.) Daß er eine Bes boch enblich von Speeren burchbohrt entfeelt nieber, wogegen Gifelbert, ber sich ben Bieberstand seines Bundesgenossen zu Ruge gemacht, und auf einen Kahn gerettet hatte, mit biesem und mit seinen ihm in

mablinn hatte fagt Liuthpr. 1. IV. c. 10., und fein Cobn namens Conrab blieb im 3abr 953. Witich. III, p. 653. Ann, S. 953. p. 286. Dagegen laugnet Rremer Origg, Nass, T. I. P. 229, biefe Bermanbts fcaft, weil Bergog Cherbarbs Gobn Conrab berjenige gemefen, ber bie Ehre ber Gemablinn bes Bergogs Conrab angegrifs fen, und in einem beghalb beftanbenen Breis tampf bie rechte banb vertoren babe, mitbin batte Dergog Conrab fich gar nicht mit ibm verbinben, und jener feibft gar nicht mehr fechten tonnen, - Es mar aber biefer Conrad nicht filius Eberbardi fonbern filius Gebehardi (vid. Cont. Reg. 950. in ben Monum. Germ. T. I. p. 620.) Er will ben 953. gebliebenen Conrab fers ner für einen Cobn bes Grafen @berbarb vom Deienfelb, lettern aber fur eine von bem Bergog Cberharb verfchiebene Perfon balten, meil ber Bergog von Frodoard, ad ann. 926. "transrhenensis" ges nannt, biermit aber ein Eberhardus cisrbenensis nothwendig murbe. Bir balten aber ben Bergog @berharb fur ben Befier bes Dapengaus, und ertiaren ben Beifas fo, bag Frodoard, ben Cher: barb transrhenensis mennt als "Dux transrhenensis" b. b. als ben bers soa ber aberrheinifden Franten, im Gegenfas ju bem Bergog Ongo ber bie frangofifden und alfo bieffeits bes Rheins mohnenben Franten unter fich batte. - Das enblich Bergog @berbarb einige an fein Bergogthum Franten grens genbe Baue in Bothringen erhalten mußs te, als er gur Berubigung biefes Banbes 926. jum Pfalggrafen ernannt murbe, ift febr mabricheinlich, bamit er namlich ben Rhein nothigenfalls befto leichter paffiren tonne, und fcheint er neben bem Danenagu noch ben P. Trechira mit Bacharad. Dbermefel (v. not, 150.) und Coblens gehabt gu baben. - Benn Coopff (Rorbs gau-Dfifrant. Staatsgefch. I. p. 78. seqq.)

behauptet, Bergog Cherbarb von Frans ten fei ein von bem Bruber Ronia Cons rabs I. verfchiebener gurft gemefen , und fich auf ben Sigeb. Gemblac. ad ann. 914. begieht mo es beift: Contra Conradum regem potentiores regni rebellionem meditati sunt, scilicet Arnoldus de Bojoaria, Burchardus de Suevia. "Eberhardus de Francia," etc. menn er ferner fagt (p. 89.) aus Witichinds Borten: Everbardus - - amicitiam ejus (Heinrici I.) promeruit, quam fideliter familiariterqua usque in finem obtinnit, erhelle, biefer Bruber Conrabs I. fei noch por Beinrichs I. Ableben pers ftorben, und babe alfo nicht gegen Dtto I. fich emporen tonnen, fo bemerten wir, baß in letterer Stelle nicht von bem fine Everhardi, fonbern von bem fine Heinrich I. bie Rebe ift, unb bas bie erfte aus Liuthprandi Hist, sui temp. Lib. II. c. 7. abs gefdrieben ift, mo es beift: sub quo (Conrado I.) potentissimi principes Arnoldus in Bajoaria, Burcardus in Suevia, Evrardus Comes potentissimus in Francia, Gisilbertus Dux in Lotharingia, erant. Quos inter Henricus Saxonum et Thuringorum Dux praepotens clarebat. Secundo itaque regni hujus susceptionis anno memorati principes huic praesertim rebelles extiterant. etc. Dan ficht leicht, baß & i uth: prant, ber von ber Bermanbtichaft amis fchen Conrab unb Cherharb nichts ges mußt gu haben fcheint, bier einen Rebler bes gangen bat, inbem er es vergaß ben Dergog Eberharb ausjunehmen. - Baren es übrigens zwei Perfonen gemefen, fo murbe bie Abfunft bes 939. gebliebnen Bergoas Cherharb, fo mie bie Art und Beife mie er ju bem bergogtonm Franten unb ber Pfalggraficaft in Bothringen getommen auf teine Beife gu erforiden unb gang uns begreiflich fein.

ju groffer Angahl gefolgten Begleitern in ben Wogen bes Rheins verfinft 26).

76) Gréc mödtriff (ogt Liuthprand I.)

V. c. 16: Cilebertus Rheni undis submergitur, quas quoniam escorbers
pres multitudine non pouti, anima recedente defecit. Ænhert telfim the aylyfted in bru Shétu fpringen, Chron.
Pantaleon. (Eccard Ser. Med. Aevi I.
p. 888.) Gisilbertus vero in fluenum equo protiliens, undis submergitur,
quas quia absorbere non potuti, anima
recedente defecit. Übm fo be von bem
Ann. 8. ad ann. 942. p. 270. tütirt Seriptor gallicus.

77) Daß Eberhard dem Pringen Seinrich die Krone versprochen [agen Witch. l. l., Ann. S., Liuthpr. etc., er ver sprach sie aber auch dem Hregen Elfebert, Liuthpr. l. IV. e. 9. wollt acher beite über isten und feldft König werden, Liuthpr. l. V. e. 10., so des fein Plau allerdings kinklich gewosch sein jefen Plau allerdings kinklich gewosch sein bei mehr den mis.

78) Ann. S. ad ann. 942. p. 271. auß Linhpr. 1 Lv. e. 19. unb Cont. Reg. 939.

— Rad Liuhpp. murk ber Erphifd ge feiter ich auch Erabifd ge feiter in Stille in 10 mm abur gensem urbem, nach bem Ann. S. cont. Regn. 1. e. unb Chronogr. S. 941. nach Feiter ich die feiter ich fe

bem Ath Jodumar von Hulba (1941). His opanifieme (har Afth, Fritbrid) sub custodia tenuit, secunda conjunction and culpabiliem. Su vor obst Friebrid, nur el mobil sub custodia, fo hafi to make uffer de Acquisibler (in musi.— Ruobbarb wurde nach Corvet gefchickt, Writech II. (84). Const. Reg. 393. Ann. S. 942. Chronogr. S. 941.) und beite bald beauf wider entaffen. (Wit Ann. S. 1. c.— ber Cristifage im 3ach 940. Const. Reg. ad h. a.)

79) Deineichs Mucht zu Gerbergen hat Liuthpr. 1. IV. c. 19. und aus ihm Ann. S. 942., die Flucht in regnum Lo-do wiei der Ann. S. 942., und die lieterserfung mit ben Bischheft. Liuthpr. und Ann. S. 1. c., ohne Bischeft Annal. Augiens, 393. (Mon, Germ. I. p. 68.) Cont. Reg. 339.

80) Contin. Reg. 330. — Die Bermäße imm Euber gie bei mig Euber gie bei ein Frederet, und Contine Frag. wie der Erbeit er Frederet, und Contine Frag. wie dem Spie 1983. Dos Chron. Turonense (Mart. et Dur. Coll. Ampl. V. 937.) fest fir in bod sie Zuber der Spie 1983. Dos Orton. Turonense (Mart. et Dur. Coll. Ampl. V. 937.) fest fir in bod sie Zuber die Wille im Spie 1984. Frag. 1985. Die 2014 1984. Die 2014 1

Aafre 939. gang bothringen Otto & Herichaft wieder anerdannte, obwohl Khing dudwig IV. von Frankeich nach 20thring en fich begeben, und um die Parthei Giselbert an sich zu fessen, mit den her besten hintelassen Gemahlim Gerberge vermählt, sie auch mit sich nach 2 a on genommen hate, woggen Otto eine neue Abrede mit sienem Schwagere dem herzog Hugo "), umd dem Erafen Herbert nachm, die ihn in Lothring en besuchen mit auf dem Kädwag in ihre kande einige Gitter der Kässlaten der Kinche von Kie eins der wickter fredoard 393) ").

Aus Lothringen und von den Frengen Frankreiche eite hierauf König Otto im Ansang bes Jahrs 940, nach Mag bedurg ", woosin die Nachrich von eine boppetten Empotung der Elaven ihn rief,
benn kaum hatte er im Jahr 939, nach der Unterwerfung von Merfeburg und Scheibingen ben Jug gegen Breisa mageten ""), so
waren auch neue Untuhen im Diften der Elbe ausgebrochen, da die Slaven, vielleicht von den herzogen Ederhard und Gischert und bem
Pringen heinrich ausgemuntet, oder durch die gunftige Gelegenheit verr
führt, da der Konig abwesche, die Beschungen durch den Arieg am Rhein
geschauben für entschlichen, die Bescherheiteltung ihrer alten Kreibeit zu benuchen sich entschlichen, indem die in dem alten verben sich zu den konten fich entschlichen, indem die in dem alten verben sich zu

939, fallm würde. Doch gählt biefer Chronitant bem König Ditt immer ein Jahr
meft zu ail bem Rödig üb vin Jil, vieleleicht meil er von Ludwigs Wähnligheit
leicht meil er von Ludwigs Wähnligheit
bei gene prefeilich übernommer Regierung an trehnt, de in des Jahr 937, for
ein (Meterai Abreg de l'indi. de France,
Amst. 1701. T. 2. p. 4.) bann gehörte
be Kermöltung auch in des Jahr 939, Bas
Chron. Lobiesse (Mart, et Dur. Thesaur. T. III. p. 1455.) fest den Zah 61;
felb erts in des Jahr 933., die Vermähimm 939.

- 81) herzog Ongo botte fich 938. mit Otto & Schwester vermablt (Frod. 938. Witich. I. p. 638.) bie Dabwib hieß. (Sigeb. Gembl. 987.)
- 28) Mir folgen in der Beitrechnung dem Nerrol. Fuld. (Leiben, III. p. 763.) meis des dem Ard Schrebarbs umd Glifetz der in des Sadre 939, fest, dem Frodearden, Continual. Regimon, Am Annalib. Angiens, Hermann. Contr., Chron., Quedliba, (Leiben, IL 279.) Marian Seotus. — Ambre vertiellen der Zbeitn biefes Zagris ang andere Kriten. Der Ann. 8 det ben

Anfang bes Rriegs im Jahr 939. - bas Areffen bei Birten unb ben Bug Dttos nach Merfebnra 940. - bie Banbel Gis felberte mit einem feiner Grafen namens 3mmo 941. - Eubmige IV. Bug nach bem Elfaf und bas Uebrige 942. - Die Chron, S. Pantaleonis bat bas Areffen bei Birten 939. - @berbarbs unb Gife le berte Sob 940. - Der Chronogr. S. ben Anfang bes Rriegs und bas Areffen bei Birten 940. - bas Uebrige 941. - unb Sigebert, Gemblac. enblich: ben Bug Dt. to 6 nad Caprimons 940. - ben Bug Bubmigs nach Etfaß 941. - bas Arefs fen bei Birten 942. - bas Enbe bes Rriegs 943. - ben Bieberftanb bes Bis fcofe Mbathero von DRes 945. - Dts tos Bug nach Derfeburg 946. - Die Berbannung Friebrichs von Main # 951.

- 83) Smei Urfunben vom 23. Xpril 940.: dat. 3X. Kal. Maji anno dom, inc. 940. ind. XIV. anno Ottonis V. actum in Magdeburg. — Georgisch regesta ad h. a. n. 3. unb 4.
- 84) In biefer Orbnung ergabit es Witich, I, II. p. 647. (Ann. 8. 940.)

Sprengel mohnenden Dbottiten ) den Ansang machten, den in ihren Brengen stehenden Spaita (oder Jita Anu. S. 940.) übersteiden, bessen besterten, ihn selbst erschjugen, und nun die unter Ese ros Aufsicht stehenden Wenden biesem ein abnliches Schicksal zubachten, da gegen dreissig ihrer Saussteing zu bessen des Schicksal zubachten, da gegen dreissig ihrer Sausstein auf Artenden auf eine Aufstandes, sich selb vorbanden.

85) In ben 3ahren 848, unb 858, murs ben bie Greugen bes Bisthums Berben bas bin beftimmt, bag im Rorben ber Gibe bie Bille, Trave, Dftfee, Deene unb Et be es einschlieffen follten. Diefelben Greus gen feste Dtto I. fpater fur bas Bistbum DIbenburg feft, woraus gu folgen fcheint, bağ Eibe unb Deene fcon von fraberer Beit, von Rart bem Groffen ber eine fefte Grenge gemefen, und namentlich bie Grenge ber forbifden Dart gebilbet haben. Da übrigene biefe perbenfchen (fruber hams burgifden) Grengen fich fo weit nach Often erftrectten, fo ift es mahricheintich, baß auch bie füblichern Bistbumer fich ebenfalls fo weit ausbehnten, unb bag namentlich ber balberfabter Sprengel alles umfaßte,

was nacher ju Savelberg unb Bran : benburg, vielleicht auch ju Derfeburg, Deiffen und Beis geborte, worauf jeboch Dtto I. bei ber Stiftung biefer neuen Biss thumer eben fo wenig ale auf bie perben : fcen Unfpruche Rudficht nehmen mochte, weil biefe ganbe gwifden Elbe und Dber von ihm und Beinrich I. wieber ober neu erobert worben maren, ibm alfo ale bem Groberer bie freie Berfügung auch in geiftlis der Binficht barüber guftanb. Doch tonnte er einer Unterhandlung mit Daing über bie öfilich von Saale und Elbe gelegnen Begirte bes ergbifcoflicen Sprengele fich nicht entgieben, ale er biefelben Bisthumer bem Graftift ERagbeburg unterorben wollte.

86) — — οιάντθα καλίσσας, δειπνίσσας, ῶς τίςτε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνη. ὡς θάνον ολικίστην θανάτη, περὶ δ' ἄλλοι ἐταῖροι καλιμέσης κτείνοντος, σύες ὡς ἀργιόδοντες, οι τι ἐν ἐν ἀντικοῦ ἀντικοῦ ἀντικοῦς ἀντικοῦς.

σωιμική κτεινοντο, συς ως μεγανοντες, οι βαί τ'ε αφικοῦ ἀποδρός μέγα δυναμένοιο η γάμφ η ἰρώνο η ὶ ελαπίση τεθαίση. ἀλλά κα κάνον μάλισκα δύοι ὁλοφόροιο θυμβ, ἀς ἀμφὶ κηντήφα, τραπέζαι τα πληθούσας, καίμεδο ἐνὶ μεγάφο, δάπαδον δ' άπαν αίματε θύεν. — — — als Φαξί πον ταθούπης.

Odyss. XI. 410. seqq.

mas beutich ober fachfifch mar muß uber bie Etbe flieben und Diefer boppelte Aufftand, ber in bas fpate Enbe bes Jahrs 939, gefallen gu fein fcheint, veranlaßte mahricheinlich ben Ronig Dtto I. gur Reife nach Dag= bebura.

206 er jeboch bier antam mar alles wieber rubig und friedlich, benn Bero mar mit bem feit Beinriche I. Beiten über bie Beveller um Brandenburg herrichenben Glavenfürften Ramens Zugumir, ber ihm mahricheinlich ben Unichtag jener 30. Berichwornen verrathen, ihn mahricheinlich auf ber glucht nach Deutschland begleitet hatte, in Unterhandlung getreten, hatte ihn burch vieles Gelb und noch groffere Ber= fprechungen wie Bitid ind (l. II. p. 647.) behauptet, ober vielmehr burch bie ihm angebotene Berrichaft uber bas gand welches fpater ben branbenburgifchen Sprengel bilbete und burch bas Berfprechen ber herzoglichen Burbe wenn er fich taufen lieffe, ju enticheibenbern Schritten bewogen, Zugumir mar bierauf nach Branbenburg gezogen, und ba er aussprengte, er fei ber fachfifden Saft gludlich entronnen, pon feinen Unterthanen mit Freuben aufgenommen, als Berricher erkannt morben, hatte aber, fo wie er fein Anfehn befeftigt fab, bie Bugel ber Regierung in bes beut ich en Ronigs Ramen ergriffen, feinen gu fich eingelabe= nen Reffen, ben allein ubrig gebliebnen Berfchwornen, ben Unfuhrer bei ber letten Emporung verhaften und binrichten laffen, fich felbft bem Ronig unterworfen, worauf alles gand bis gur Dber biefem Beifviel folgte, und auch bie Dbotriten bie Baffen niebergelegt und Dttos Scepter gehulbigt zu haben icheinen, weil man nicht lieft, bag feit biefer Beit und bis gu ber Stiftung ber Bisthumer Savelberg und Dibenburg in biefen Gegenben unruhige Bewegungen Statt gefunden batten ober Rriege geführt worben maren. (Witich. I. II. p. 647. und aus ihm Ann. S. 940. p. 268.)

Co febrte alfo Dtto wieber an ben Rhein gurud (Unfang Dai 940.) er), ordnete bier guporberft bie lothringifchen Sanbel, ba er feinen Bruber Beinrich jum Bergog ernannte "), gog bann feinen fran= gofifch en Bunbesgenoffen, Die bem Ronig gubwig unterbeg Rheims abgenommen, vor gaon aber nichts ausgerichtet hatten, entgegen, murbe von ihnen, namentlich von bem Bergog Bugo und bem Grafen Berbert, bie aus Petraepons (Pierrepont bei Laon) famen, empfangen,

87) Urfunben Dttos I, ausgefertigt in Salce, (Belgen an ber Gelg unweit Oppenbeim.) Ingelenheim, (3ns getheim, ) Moguntine, (Maing) vem usibus concessis, permissus est interra re-29. Mai bis 3. Juni 940, bei Georgisch Reg. ad h. a. n. 5. - 10.

88) Dief perichweigt Witichind, permuth: tich, weil er nicht fagen wollte, bag bie Bos thringer ibn wieber aus bem Canb berausjag: ten. Er berichtet nur 11. p. 648. : Rex - fratris miseratus labores, aliquantis urbibus suis gionem Lothariorum habitare, Die Beugniffe Frodoards unb bee Cont. Reg. auch bes Cosmas Prag. ad ann. 940, finb aber vollfommen glaubmarbig.

45

nach Alinia cum (Attigny an bre Aine) gekracht, ethielt hier beren und bee Erafen R otger Lehneid, und zog nunmehre ben Konig von Franterich in das frangoffiche Burgund nach, von bem jungen Konig Kontad von Burgund ober Arelat (bem Sohn bes 937. verflorbenen Konig Audoff, regis Jurensis) begleitet, ben er schon früher durch Bift gefangen genommen hatte ").

Es vermochte jedoch Kdnig Otto, ber an ber Seine sein kager aufschig weiter nichts, als ben Dergog Hugo von französlich Burgund zu dem Bersprechen zu zwingen weber den Derzog Hugo ben Westssien (Dux Francorum) noch den Graf Herbert zu befesten und bierste Seisslich zu kleich. Otto soh sich sie kernalisk wieder umzukehren, worauf König Ludwig Petraepons angriff, Geisslich und Erzbielt, und Erzbielch fattalb von Rheims in Lethringen eine brich, hier aber von dem ihm wieder antsgemeinenden Dit ohnen Wassism

ftillftand abzuschlieffen vermocht wird 90).

Be aber diese Wassenstillsand in einen Frieden und Kreundschaftsbindnis verwandet wurde (welches beläusig im Jahr 942. geschaft Frod.) und in welchem die alten Verngen nicht verändert, hug o und herdert mit Ludwig IV. wieder auf eine Zeislang außgeschnt wurden, war Otto I. neuerdings mit seinem Bruder he irrich gersellen. Dem als die Lothtinger noch im Jahr 940. dieses lietes neuen herzoge überdrüffig wurden und ihn (worfcheinlich zu berklen Zit als Otto auf dem Jug nach Burg und begriffen aord aus ihren Gereng zu weichen zwamgen, sand er bei dem Konig seinem Bruder nur eine sehr kähle Aussachen, von einer Westätigung in dem Herzogsthum, oder dawo die Volyfringer zu zwingen ihn wieder als herzog anzuertennen, war gar nicht die Kee

89) Frodoardus 940. ergahtt : Otho rex Reinrico fratri suo regnum Lothariense committit, Tamque cum diversarum gentium, quas secum abduxerat, multitudine post Ludovicum in Burgundiam proficiscitur, habens secum Conradum filium Rodulfi regis Inrensis, quem jamdudum dolo captum sibique adductum retinebat. hierburch wie es Scheint bewogen fest Mascov (Comment. I. p. 25.) bie Befangenicaft Conrabs in bas 3abr 937. - Witich, bagegen erjabit, nachbem er bie Ernennung Conrabs bon Borme jum bergog von Bothrins gen (943.) berichtet: Rex autem de die in diem proficiens paterno regno nequaquam est contentus, sed abiit Burgundiam, regem cum regno in suam accepit potestatem. (l. II. p. 649.) fo baß es

alfo in bie Nabre 943, ober 944, au feben mare. Der Ann. S. bat aber biefe PRorte bei bem Jahr 936. p. 261. - Das Chron. Virodunense enblich fdreibt bei tem Rabr 939.: Ducatum (Gisleberti) Otho accepit, Otho (rex) vero cunctos ad se redire coegit Lotharienses: et sequenti anno (940.) Conradum Burgundiae regem dolo cepit, reliquosque primates sibi pacificavit. (Bouquet T. VIII. p. 291. e.) welches um fo merts murbiger ift, ba es fonft ben Froboarb aus: fdreibt, und bier berichtigt?? - Der P. Daniel tast bagegen bie burgunbifchen Stanbe bem berühmten Ronig Dt to bie Bore munbichaft freiwillig antragen, führt jeboch teine Beugen babel an, ze.

90) Alles biefes berichtet Frodoard ad

ann. 940.

Otto ernannte vielmefer noch 940. den Grafen Dito (von Kerbun) gum herzog von Lothringen, jum Bormund über heinrich, den äteften Sohn Gifelberts <sup>21</sup>), und der auf nichts beschänfte Prinz ließ fich daher in Unterhandlungen mit ben unzufriedenen Edeln in der Mark Geros und Thietmark ein <sup>22</sup>).

Diefe Cheln (milites) namlid, bie burch bie langwierigen Rriege viele Berlufte erlitten hatten, und bafur feine Entichabigungenablungen erhielten, weil theils Dttos Chat burch bie Buge nach gothring en und Frantreid ohnehin erichopft, theils ber Tribut aus Glavien nicht eingegangen mar, mahricheinlich auch aus bem an Tugumir abgetretenen Land teiner mehr gezahlt murbe 33), bie überbieß vielleicht auch, feitbem fic burch Than tmars Tob bas Banb ber Berfchmagerung mit bem tonialiden Saufe geloft hatte, mit minberer Ergebenheit an Dtto I. biengen, bachten baran biefer Abbangigfeit von ben Cachfen und namentlich Geros fich ju entledigen, in beffen Beift und Schwerd fie bie ficherfte Bemabr fur bie fortbauernbe Berrichaft uber fie und ihr Land auf unabfebbare Beiten erbliden und furchten mußten. Dit ihnen trat nun Pring Bein= rich in Unterhandlung, und ba tam benn balb eine Abrebe babin ju Stand, baf Konia Dtto bei ber im nachften Jahr 941. abzuhaltenben Ofterfeier in Queblinburg überfallen und ermorbet, ber in Thantmars guß: tapfen, und befibalb mit ben Chein ber halberftabter Dioces auch in beffen freunbichaftliche Berbindungen tretenbe Beinrich aber gum Ronia erhoben merben follte. (Witich, II. p. 649.)

Es hatte jedoch dieser Mordversuch benselben Erfolg wie der flavi. fche gegen den Markgrafen Gero angezettelte, der gewarnte König feierte das Ostersell (18. April) zu Quedlindurg mit solcher Borsicht, das

91) Diffet Periga Diffs mirb ben With, II. p. 683. (Ann. 9.342, p. 271) filins Ricwinis genannt, unb nennen fün Recere inne Grofen om Serbun. Sau Urtunben beben wir (öpn nicht gehruben, boggen ober nen siet in Comitatu Rihuvini (Calmen Betrum Bert, und pure 895. in psyc Virdumen int Hill. de Lorraine T. I. Preuwes p. 325. eq.) und 912, und ber Commen Riquius interchbif für bie Beffäligung einer Edynatung in pago Calvomonaten with suppos Calvomonaten (the 335.)

92) Witich. l. II. p. 648. sq. nennt zwar bioß ben Wartgrofen Gero, ba der Dithmar. l. II. p. 334. und 30. sq. (Ans. S. 943. p. 272.) berichtet, fein Großvoter Luitharius sei auch unter den Berschworten aewissen, durch die Küssprache bedutmber

Manner aber mit bem Leben bavon gefoms men, tagegen nach Bafern verbannt unb aller feiner Befigungen entfest worben , babe folde aber nebft einem But in Sonderslevo und Vodenesvege nach Berlauf eines Jahrs wiebererhalten, ba ferner bie Guter ber familie Dithmare um Bals bed lagen, Balbed aber entweber im Derlinaan ober Rertbtburingo Rr. 1., Gr. unb Rt. Cantereleben unb @us tenemegen in Rorththuringo Rr. 2. (vid. Unbang) lagen, ber Martgraf It iets mar aber fomobl Derlingo als Rorthe thuringo Rr. 1. unb Rr. 2. befaß, unb im Jahr 941. mabricheinlich noch am Beben mar, fo glauben wir, bağ unfere Angabe biers mit gerechtfertigt ift.

33) Witchind. I. II. p. 648. eg. (Ann. 8. 942. in fin.) E tempore bellum harbarorum fervebat et cun milites ad maumm Gev no nis presedible conserpiol crebra ex editione attenuaremus et donativis vet ributariis presemiis minus adjuvari possent, eo quod tributa passim negarentur. Rex vero ad communes utilitates reipublicas Gev noi semper juut erat, unde factum est, ut nimis exacerbati odda nua in jaunum quogue regem vertissent.

94) Sie hieffen nach Dithmarl. II. p. 834. et 30. Eric, Bacco, Herimann, Reinward, Wirin, Eseric caetarique. Anfatt bes erften hat ber Ann. S. 944. nach einen Escherich. Anfatt Wirin hat bas Chron. Quedlinb. 941. (Leibn. II. 279.) Warin.

95) Grabischof Eriebrich mar nach Ginigm ber Bruber Perago Gifelberde au athe in gen, nach Ambern (l'Art de warlifer les Dates Par. 1818. 8. T. XV., 85). ben nichtem Derfommen, hem bir bi Serrarius (Her. Mog. Mog. 1604. 4. p. 636.) bes simblich Grabischich Grabischich motelyister. Præseulis eximis quis non novit Fri-Præseulis eximis quis non novit Fri-

derici
,, Dignum laŭde genus" et pietatis
opus.

Er wich sehr gelok, hamnetlich von Dishmer lib. II. p. 338. et 38., ber von ihm sagt: Frithericus — Deo placuit et seculo, und auch der sehr gut ottonis aus sendouter Continuator Reginonis mus show des Beugnis geben (ad ann. 954.): Vir in sanctareligione strenum et valde laudabilis, fügt jõõd higuz nii in hoo tautum videbatur eprebensibilis, quod, sieubi vei u nus regis inimicus emersit, jões es statum secu n d um apposuit twonn gepe bas Kõnig nur ein einsjer Hind bergist valgelanden voir, jo fir ei piirid ber öbertie genefen) ohne ju bebenfen, im veider austachumb ber berütligen Soge hiefer Predict figh (Predon,

96) Das Palatium Ingilenheim (Dber . Rieb. In gelbeim) log in bem pago Wormacinsi, beutfc Bormagfelbe (Urf. v. 835. Mart. et Dur. Ampl. Coll. T. I. p. 92.) mirb aber fpater auch in ben Rachgau gefest (urt. v. 1074. bie aber verbachtig ift Mon. Boica, T. XXII. p. 8. n. 3.) Diefer Gau bon 83 or me gehörte bem Grafen ober Bergog Conrab von Borms (Urt. v. 907. Trad. Lauresh, T. I. p. 108, n. 60.) unb baraus, baff biernach biefer Conrab bie Mufficht über ben gefangnen Deinrich hatte, wirb es mabre fcheintich , bağ er es auch mar, ber in Queb. linburg mit bas Urtbeil über bie Bers fcmornen gefprochen batte, und nicht ber Graf Canrab vom untern Babnaau.

97) urt. vom 6. Juni 941. act. in Rore, Robr Ar. Schleu singen, nach veicher Dtto auf Geros Bitten bissen Beite gefreie, dem es aus der Zause geboch pade, Ofter um Buße fer est, est est. Bei ger est. im Schwaden gau schmitt. Di jedoch est. geboch est. ach est. gestellt werden, und 941. geborn schles in gene schwieden schles der ferfahmt en gestellt werden. Dtr. Dipt. I. 1. p. 60. n. 43. Noch dem fern wir, baß bisse fürserschwiedung gegen Dtto 8 eben vor feichentlich ausgeste wied, um hur wegen

Mart verlieh, fo bag von nun an bie gange halberftabter Dioces unter Geros alleinigem Befehl ftanb 18).

ber oben not. 82. angegebenen Servolrung und Auseinanbergiebung ber Begebenheiten bes Jahrs 939. Wif folgen bem Chron. Quedlinb, Leibn. II. 279. nnb bem Cont. Regin. so wie bem Cosmas Prag. ad ann-941.

98) Das Tobesjahr bes Grafen Thiets mar ift unbefannt, benn obwohl ber Ann. 8. aus bem Cont. Reg. ad ann. 959. fcbreibt: Rex iterum Slavos invasit, ubi The tmarus (Thietm. ober Dietm. Cont. R.) oceiditur, fo mar bies boch ein anbrer, unb vielleicht ber im Jahr 956. im Derlingau portommenbe Graf Dittmar, (v. Anbana.) benn ber oben not. 14. ermabnte Graf I biets mar fommt im 3abr 940. unb 941. ats Graf in bem Gau Rorbtburingo Rr. 2. vor. mo bie Magdaburgara marca gu feis nem Comitat gehorte, im Jahr 946. lag aber biefelbe Magdaburgaro marco in Comitatu Geronis, (v. Anhang) fo bağ Ihietmar gwifden biefen Jahren 940. s. 941, unb 946. geftorben fein muß. - Mus benfelben Urfunben erhellt, bag ibm Gero folate, und bağ er alfo bie gange Dioces von Balberftabt befaß, und wirb es vielleicht nicht an bem unrechten Ort fein , bier bie frühern Schidfale ber in biefen Sprengel gehörigen ganbe in ber Rurge gu ermabnen : Das wie Ginige behanpten von Rari bem Groffen, (v. Leuckfeld Ant, Halb, p. 21, not. o. p. q. r.) nach Unbern von gubmig bem Frommen 814. (v. Leuckf. ib. p. 30. sqq.) gegrunbete Stift Dalberfabt, beffen Bis ichof Enffragan von Daing war, mar fruber (por und nach 500, n. Chr.) in smei Salften getheilt, bie fubliche geborte gu Ib die ringen, bie norbtiche ben Barnern. Mis Rlobwigs bes Groffen attefter Cobn Ro. nia Dietrich I. von Muftraffen ober Detg mit Dutfe feines Stieforubers Chlos tars I. von Coiffons (Greg. Tur. III. c. 7. - Ado Viennensis bat auch Chilbes bert von Paris. Bouquet II. p. 667. faifch v. Greg. Tur. III. c. 9.) bem thus ringifden Reich ein Enbe machte (527... meldes Jahr fich aus Procop, de bello Goth.

I, c. 12. ergiebt, ber biefen Rrieg auf ben Tob bes oftgothifden Dietriche fol gen laft, melder ben 26, Mus. 526, Tanonym. Valesii bem Ammian. Marcell. ges wohnlich beigebr, pag, ult.] ober im Septem: ber 526. farb. v. Danfo Befc. b. oftgoth. Reiche in Ital, p. 166.) und alles mas amis fchen Barg, Unftrnt und Donau log fich unterwarf, ermarben bie Cach fen ben fubliden Theil biefes Eprengete, ami den Beime, Unftrut unb Caale, (benn pon bem eigentlichen Iburingen, bem fpater fogenannten pago Suththuringiae fv. Anhang ju bem ber Belmgau geborte, erhielten fie nichts) unb gmar als Bunbesgenoffen ber Franten, wie fie fagen (Wit. l. I. p. 631., ber eine lange gabel er: gabit, in welcher Ronig Clobmig Huga Chlodovaeus pielleicht ber Sobe ober Groffe beift) non meldem fachfifden Beiftanb febod bie frantifden Schrift. fteller nicht bas Beringfte vermelben. Unb fragt es fich bierbei, ob bie Cachfen, menn fie entweber 527. ober 534. ben Franten gegen bie Iburinger beiftanben, als Buns besgenoffen, ober als Unterthanen, menige ftene ale sur Binepflicht unb Deeresfolge Bers bunbene banbetten. (@6 ift namtich zu ber merten, bas bas Berbattnif meldes bamable gwifden granten und Sachien beffanb. aus ben une übrig gebliebenen Quellen nicht mohl beutlich an ertennen ift. Rolgenbes mag ein Berfuch fein bie Bieberfpruche aufzubes

ben:
527. werben bie Abaringer unterwors
fen, unb gwar von ben Franten als
Lein.

528. — c. 530. unterwerfen fich ble Saxones Eucli [ble in bem P. Actia, oreg. Tur. It. 0.9, wohnnehm Scah; int Sannen blef nick geweign eine John Scah eine Sannen blef nick geweign lein, wie Boe hm ed ind Gaax Euc. Lips. 1756.
4. will, well ce 1) feinen page, Actia god, und 2) well in bem page, actia met Chama worum, in bem nachmoßligen Sau Dama land noch 365. Frans enten und möfflich sbeer Aus-

Quem Geta, Wasco tremunt, Danus, Euthio, (al. Estio,) Saxo, Britannus

Cum patre (Chlothario I.) quos acie te (Chilpericum Suession.) domitasse

patet. Terror et extremis Frisonibus at-

que Suevis etc. wonad mabrideintid bie Claven in Bobeim und bem Sorbentanb ges meint finb , bie er meber unter bem Ras men ber Benben noch bem ber Glas ven tennt. 1 nach einem Brief I ben: beberte I. von Xuftrafien (534. -548.) an Inftinian (du Chesne I. 862. Bouquet IV. 59. n. 16. Maston Befd. b. Zeutfchen T. II. Xnm. 5. p. 22.) worin er biefem fdreibt, bas frantis iche Reich erftrede fich pon ber Dos nan und Pannonien bis an bas Deer. [Anbere meinen, ber Brief fei von Abeubebert II. (596. - 612.) an ben Raifer Dauritius, mas gang gleich ift, weil Theubebert II. in Deutfds land feinen guß breit mehr befaß als Theubebert I., inbem nichts meiter neu erworben worben war, mit Musnahme jebody bee Banbee ber Barner, 595. bie aber auch nur rebellare conati sunt, Fredeg, Schol, Chron, c. 15, unb bie in bem genannten Brief nicht ermabnt merben. ]

534. fliebt Dietrich I. von Mes, wore auf die Thüringer sich empören, Aben bebert I. fein Gobn und Nachfolger läst baber ben (von seinem Bater in Jülpich wohl ausgenommen (Greg. Tur. III. c. 8.) Ex - Ronig Der : manfried von Tharingen binrich. ten (Greg. Tur. Hist, Franc. Epitom. c. 33. Bong. II. 402. a. gegen bie übrigen Schriftfteller und Greg, Tur. 1. c. fetbft. bie ibn noch von Dietrich I. umbrins gen laffen) und fdidt, mabrent er fetbft mit feinen Bettern noch Burgunb giebt, bie Cachfen gegen bie Rebellen. Die Cachfen folagen bie Ibarine ger auch aufe Daupt, unb amar 25. Sept. 534. (VII. Kal. Oct. Chron. vet. duc. Brunsw. Leibn. II, p. 16., bagearn Witich. l. I. p. 633. ohne 3ahr Kal. Oct.) welche Angabe mit Procop flimmt. ber lib. I. c. 13. de B. Goth, berichtet, Dermanfriebs Gemablinn Imals berge fei nach bem Tob ihres Bemabis mit ihren Rinbern ju Theobat geffor ben, ber bamable über bie Gothen berrichte, und baranf (werd de) batten bie Franten Burgnnb unterjocht, fo bağ bie Mincht Amalbergens in bas Jahr 534. gefest werben muß, weil Theobat 534. gur Regierung tam, unb bie granten and noch 534. Bur: gunb eroberten. - Jest (534.) erhals ten bie Cachfen bas begeichnete Banb, und fowohl biefe Colonie ale bas eis gentliche Sachfen bleibt unter frans

ti fcher Dberbotmaffigfeit bis 555. unb 556., ba bie eigentlichen Cach: fen nebft ben Eburing ern Rrieg ges gen Theubobalb, ber 555. ftarb, beginnen, Marii Episc. Chron. ad ann. 555. et 556., Herm. Contr. 555., Append, ad Marcellin, Comit, 555, Die Thüringer murben geguchtigt, Marius Ep. 556., bie Cachfen aber, bie nach Greg, Tur. IV. c. 14. ben Tribut verweigert batten, folagen bie Arans ten und erhalten einen (jebenfalls guns fligen) Frieben. ib. Mus Venant, Fort. ergiebt fich aber, bas ber Rriea forts bauerte, unb bas namentlich ber Bergoa Lupus von Campanien bie verbung beten Cachfen und Danen an bem Borbefliet (in Beevenwolbe) fchlug und fie bis in ben Lauvers jagte, Er fingt namtich lib. VII. c 7. v. 49. sq. (p. 232. edit Luchi. Rom. 1786. 4.) in Lupum ducem:

Quae tibi sit virtas cum prosperitate superna Saxonis et Dani geas cito victa probat. Borda aq un fluvius sinuose gurgie currit. Hie adversa acies, te duce, caese ruit. Dimidium vestrio jueis tune paruti agmes, Quam merito vincis, qui tua juass facil. Ferratas tunicise mudasti pondere victor, Et unb pulverra nube coruscus crass. Tamque din pugasa, acie fugliente, secutus,

Laugon a dum vitreis terminus esset aquis.
Qui fugiebat iners, amnis (leg. onni) dedit ille sepulcrum,
Pro duce felici flumina bella gerunt.

Dief ideint unter Giegberte I. pon Mus ftrafien Regierung gefcheben gu fein, (561, -575.) Ungefahr 30. Jahr nach ihrer Infieblung (568.) jogen aber bie in bas ermabnte norblichfte Stud von Thuringen eingewanderten Cachfen aus ihren neu erworbenen Gigen fort , nnb mit bem Bom = barbertonia MIboin nach Stalien, mo wieberum bie Frage ift, ob fie biefen Bug als ein freies Bolt aus eignem Antrieb uns ternahmen, (biefem wieberfpricht nicht Greg. Tur. IV. c. 48. nnb behauptet foldes Paul, Warnefr, de gest, Longob. l. II. c. 6., ber biefe Cachfen vetulos amicos MIbeins nennt) ober ob fie von Ronig Glegbert von Auftraffen mitgefchidt murben, mie bief Greg. Turon, Hist, Franc. Epitom. c. 68. unb Aimoin, III. c. 7. quebradlich fagt. Barum Clegbert fle aber mitfdidte ergiebt fich aus folgenbem : Mis namlich bie Cohne Rlobwige bee Groffen bas ameis beutige Benehmen ber Oftgothen (unb gwar bes oftgothifden Dietriche in bem Rrieg gegen Burgunb 523. Cassiodor VIII. 10. Procop. de B. Goth. I. c. 34. bei Bouquet T. II. p. 31. sq.) nachahmenb und überbietenb (Dietrich batte namlich ben granten verfprocen, bie Bnrguns ber in bemfelben Mugenblid von Guben aus angugreifen, ba bie Rranten im Rorben einbrechen murben, wiebrigenfalls aber eine bestimmte Summe Gelbes ju gablen, batte aber feinem Relbberrn Zulum befohlen, feine Operationen fo eingurichten, bas bas oftgothifde beer erft bann in bie burs gunbifden Grengen einruden follte, menn bie granten einen Sauptfleg bavon getras gen haben murben [murben fie gefchlagen, fo follte er nichte unternehmen] Zulum, bats te hierauf nach bem Gieg ber granten bie

füblichen Grengprovingen von Burgunb, Benf, Drange, u. f. w. befest, nnb Dietrich ben Franten bie Straffumme bezahlt , nnb galt biefes Berfahren bes ofta goth ifchen Ronige fobmobl es eine Ers barmlichteit mar ] befihalb für einen ausnehs menb feinen coup d'état ober Staateffreid, weil er fur eine unbebentenbe Summe Belb fo fcone ganber erlangt batte. Es tam jes boch gar balb ber bintenbe Bote bintennach, benn nicht nur mußten bie Dfaothen fos aleid nad Dietriche Zob ihre bnrauns bifden Groberungen wieber berausgeben, [Cassiod. XI. 1. Burgundio, ut sua reciperet, devotus effectus est, reddens se totum, dum accepisset axiguum. Der Bnraunber ertannte, um feine frubern Befigungen wieber gu erlangen, bie oft gos thifde Dberbobeit, nnb unterwarf fomit fein ganges tanb bem unmunbigen &tbalas rich und ber Mutter beffelben Amalafuns tha, gegen eine unbebeutenbe Bebietevers gröfferung. v. Danfo Beid. b. Dfta. p. 179. n. 5.) fonbern es nahmen fich bie Frans ten nunmehr and bie Rreibeit, bie Dft aos then grabe fo an behanbeln, wie biefe ben Burannbern mitgefpielt batten) als & Iobs migs Coone feit bem Musbruch bes ros mifch oft gothifden Rriegs als Buns besaenoffen biber unb ale Reinbe beiber gu= gleich (einmabl foggr an einem unb bema felben Zag 539., Proc. B. Goth. II. 25.) aufs getreten maren, und hierbnrch nebft einem anfcontiden Stud Gelb Provence. Somaben unb Baiern ben Dftgothen entrudt batten, giengen fie, unb namentlich bie Xuftrafier noch weiter, unb nahmen bas gange Banb gwifden Mipen unb Do ein, bergeftalt, bof ber gu ganb aus Con : ftantinopel nach Stalien giebenbe Rars

fes (552.) fich ber groffen Deerftraffe nicht bebienen tonnte, fonbern fich nur auf ben befchwerlichften Pfaben an ber aufferften Dees restufte bin burchfteblen mußte. (Proc. de B. G. III. 33. IV. 24. nnb IV. 26. unb Menander Protect. in Excerpt. de Legat. bei Boug. II. p. 72.) Gie behaupteten and nach Zotilas fchneller Rieberlage unb Zob (noch 552.) nicht nur biefe Erwerbung noch einige Sabre, fonbern behnten fie auch über gang Stalfen aus (mit Muenahme ber von Rars fe 6 befesten feften Dlage) mußten aber nachs bem Beutharis aus Apnlien unb Cas labrien nach Benetien gurudgefehrt, und bier nebft bem größten Theil feines Deers an ber Deft geftorben mar, unb Buccelis nne bei bem Rlug Casulinus unmeit Capua (Agath. Bong. II. 94. a. ) ober bei Tanfretum (Paul, Warnen II. c. 2.) pon Rarfes fich hatte fchlagen laffen (553.) als les wieber raumen. (Agath. 554. - Marii Episc. Chron. 556.) Raffer Juffinian L, berfelbe ber bas Corpus Juris gefchrieben, (was ein and jest noch brauchbares Buch fein foll , benn :

Dat Galenus opes et sanctio Justiniana.

Ex aliis paleas, ex istis collige grana!) veranftaltete nunmebr eine neue von ben herrn Juriften, fo viel wir miffen, nicht ermabnte Musgabe ber Inflituten, morin er bie Menberung pornahm, baß er feinen Titel burd ben Beingmen Francicus vermehrs te. (benn 534, ba bie erfte Ansgabe fertig murbe , hatte er mit ben Franten noch nichte gu thun gehabt , und bag ber Zitel Francicus fein von frubern Raffern abs geborgter Rame mar, bewefft Agath, loc. citand. - Leyser in ber Dissert .: Observata dipl. hist. de iis quae Justiniano Imp. in procemio Institut. imperite suppos. 1727. will bagegen alle biefe Titel ale unterges fcoben betrachtet wiffen, eben weil 534. Inftinian mit jenen Bolfern noch nichts gu thun gehobt bobe, auch Theophilus biefe Zitel austaffe. Doch laft biefer auch ben Ramen Juftinfans felbft meg, unb fangt, ohne bie cupidam legum juventutem gn gruffen, gleich mit Basiliung utyalopposonne lativ loior etc. an.) Es mirtte aber biefe griechifche Prablerei

(benn es maren nur menia Rranten fons bern meiftens Mlemannen nach Stalien gefommen) nur fo piel, bas bie Rranten befto eifriger auf Rache bachten, und wenn Chlothare I. Plan (ber 555. Muftrafien, 558. and Paris mit Boiffone perels nigt hatte und alfo bas gange Reich allein befaß), burd Ebracien nach Conftans tinopel ju gieben, und por beffen Ihoren biefe Aitulaturftreitigfeit vollig beigulegen, nicht an Stanb tam, weil er por bem Mn= tritt biefes Relbaugs ftarb 561., (Agath, L. I. Boug. II. p. 49, sqq, fdreibt bief smar ansbrüctlich & benbebert bem I. in, ba er aber fagt, es fei ber Plan von bem Rrans Eentonig gefast worben, nachbem Rarfes fcon in Stalten mar, und ba Rarfes erft 552., lange nach Then beberte Tob 548., nach 3t alien fam, ba ferner Agath. berichtet, biefer grantentonig fei auf ber Bagb geftorben, Chlothar aberin Cotia silva, la forest de Cuise bei Compiegne von einer tobtlichen Rrantbeit befallen warb, und gleich barauf in Compiegne ftarb, Greg. Tur. IV. c. 21., bas 3abr bat Marius Episc., auch ein folder Danptfrieg nur von einem Ronig geführt merben tonnte. ber bas gange frantifche Reich unter feis nem Scepter batte, fo ift unfere Unnahme nicht zu bezweifeln, und folches baber in ben Inftitutionencommentarien nachautrogen) fo verfohnte er fich boch fcon mit feinen alten Reinben, ben Congobarben, (Procop. 1. IV. c. 26. und Agath. 1, c.) und feine Rachs folger bebielten ibre Anfpruche anf bas Banb gwifden Do und Mipen nur noch fefter im Gebachtnif, baber benn fein Cobn Ciegs bert 1. jest 568. bie ermabnten Cachfen, bie mit ihren übrigen in bem eigentlichen Cachfen wohnenben Canbeleuten nicht abs gefollen maren, bem Ronig Alboin als Butfetruppen mitichidte, um bas bezeichnete Band burd folde in Befis nebmen su laffen. - Mis aber bie Bongobarben ben 1. ober 2. April. 568. (Histor. Miscella lib. XVI. c. 35., Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II. c. 7.) in Stallen eingerudt maren, Rriaul, Bicenga, Berona, (568.) Aribent, Brescia, Bergamo, Dafe land, Eignrien (mit Muenahme ber Rus fien) (569.), ben größten Theit von Mem is

(ien (570.), enblich auch Pavia erabert und in biefen ganben fich feftgefest hatten, (dominari coeperunt in Italia. Hist. misc. XVI. c. 35.) wollte entweber XI. boin ober beffen Rachfalger Cleph van ben Unfpruchen ber Franten, van einer van ibm unabbangigen herrichaft ber Cachs fen in Stallen nichts wiffen, (noluerunt [Saxones] Longobardorum imperiis subjacere, sed neque eis a Longobardis permissum est in proprio jure subsistere. Paul. Diac. lib. III. c. 6. bies verftebt Dascav Befch, b. Zeutfch, lib. XIV. c. 7. falfc van ber Freiheit nach ibs ren eignen Gefeten zu leben, weil es befannt ift, bag biefe van ben beutichen Boltern überhaupt nirgende beeintrachtigt murbe) und gab Bestern gn verfteben, fie mochten, menn fie feinen Befehlen an geborden fernerbin fic meigern mallten, fein ganb raumen und ihr Stud anbermarts, etwa in bem ganb Ronig Gnntbrame van Drleans ober Burs gund, (bes Brubers Giegberte I.) perfuchen, ber bie in feinen Grengen plunberne ben Bangabarben fcon 569. unb 572. gefchlagen batte. Diefem Rath falgen auch bie Cachfen, fallen über 26000. Mann ftart, (Greg. Tur. V. 15.) in Burannb ein, verfahren bier mit Rauben, Sengen nnb Brennen wie in Reinbes Banb, es foldat fie aber Gnntbrams Relbbeer, ber Patricier Dummalus nicht nur bei Eftablan anfs Daupt (573.), fanbern er folieft auch bie Befdlagnen von allen Geiten ein, swingt fie bie Baffen gu ftreden, bie Beute berausgus geben, unb einen Bertrag an folieffen, fraft beffen fie, ba fie in Stalien feine bleibenbe Statte hatten, wieberum in ihre verlagnen Bohnfige und unter bie Dberberrichaft ber Franten gurudgutebren verfprechen muß. ten. (Greg. Tur. IV. c. 43 : Jurantes prius, quod ad subjectionem regum, solatiumque Francorum redire deberent in Gallias.) Gie halen baber ibre in Stallen gurudgelagnen Beiber van bort ab, gieben wieber burd bie burgundifden Lanbe, und gwar in gwei Saufen, (ber eine über Nicea, Rigga, ber anbere über Ebredunum, Embrun) nach Avig: non, merben bort, meil fie bas fanb mieber gepiunbert, und bie grate reifen Belbfruchte

fich augeeignet batten, von ERnmmolus nicht eber über bie Rhane gelaffen, bis fie bie bafür gefarberte Entfchabigungefumme bezahlt batten (berbft 573. - Boug. T. II. p. LXXXI. fest es in bas 3abr 574. nach Aimoin, III, c. 7.) und fammen fabann nach Muvergne, ma fie fich burch Musmechelung veragibeter Eraftabe, Die fie für reines Golb ausgaben, ibres Schabens eingermaaffen wieber erhalten. (Greg. Tur. IV. c. 43.) Anvergne mar auftras fifd, nnb beftatiat bies wieberum unfere Unfict, baf fie Siegbert bem I, untere morfen gemefen und ihm alfa in feine ben Burgnnbern am nachften gelegne Grens gen gefchictt murben. Es batte auch Ronig Siegbert I. gegen ibre Rudtebr nichts weiter eingnwenben, ba er aber mit ben Avaren, bie feine Grengen von bem Cors ben land aus angriffen, fcan feit langeret Beit gerfallen mar, nnb fie and (fcan var bem Mustug biefer Gadfen) in Iburine gen (an ber Elbe nach Paul, Diac, Il, c. 10., bie anbern Schriftfteller geben teinen Drtan) im Jabr 562. (Dascan Befd, b. 2. hat 567."- Ado Vienn.: octavo post mortem Chlotharii 568, ober 569, ) ges folagen batte, fo batte er gleich nach bem Mbaug ber Gadfen nach Stallen bas menfchenleer geworbne Band nnter neu bort angefiebelte Grengtruppen vertheilt, meldes Friefen, Deffen und Oneven maren, (es merben amar namentlich nur Gueven aufgeführt, und tonnte man baraus fchlieffen, bie Friefen und Beffen feien in fpaterer Beit, etwa van Pipin, ber bart viel gn tonn batte, bartbin gefchidt marben, bach fagt Greg. Tur. I. V. c. 15. unb and ihm Paul, Diac, I, II. c. 6. ausbrudtich : Chlothacharius, ber jeboch fcon tobt mar, et Sigibertus Suavos et "alias gentes" illic posuerunt) unb mit bies fen tamen baber bie Gachfen gwar nicht fagleich im 3ahr 573. und 574., boch aber batb barauf unb unmittelbar nad Giegs berte I. Tob in Reibung. Als namtich bie Cadfen entweber nach in Muvergne maren, ober biefe Praving nicht lange verlaffen hatten, gerfiel Siegbert mit feinem Bruber Chilperich 1. von Saiffans (573.), griff biefen (574.) mit feiner gangen

Dacht an, und fief nun auch biefe Cach = fen gu feinen aus bem oftrbeinifchen Muftrafien aufgebotenen Bottern ftoffen, und befbalb tonnten folde benn auch vor bem Enbe biefes Rriegs nicht in ihre alten Sige gurudtommen. Erft ale Siegbert I. (ber mabricheinlich befibalb, weil bie Cons gobarben biefe Cadfen vertrieben, eis men Rrieg mit erftern angefangen batte, ber jeboch teine weitern Folgen batte. Paul. Diac. 1. Ill. c. 9. melbet bie Beinbfeligfeiten, bie in ber Wegenb von Eribent vorfielen, por Siegberts Tob.) bei Bitro unmeit Mrras ermorbet war, (575.) erft ale biers auf fein beer fich gerftreut batte, tonnten bie Cachfen ihren Rudmarich antreten, und ba tamen fie benn im Jahr 577. in ihrer alten Beimath an, nnb perlangten beren fos fortigte Raumung von ben genannten Bofs Fern und namentlich von ben Gueven. Da Sieg berte Cobn und Rachfolger, Ronig Chilbebert II. von Muftraffen noch ein Rinb (erft 5. 3abr ait) und fammt feis nem Bunbesgenoffen, bem Ronig Gunt : ebram von Bnraunb mit Beilegung ber auftrafifd . foiffonfchen banbei noch bintanglich befcaftigt mar , fo war an eine Musgleichung biefes Streits burd tonigliche Dagwifdentunft nicht an benten, und erbos ten fich baber bie Onepen in einem Rere aleich, traft beffen fie ben Gadfen Gin Drittheil bes Canbes jurudgeben wollten. Da aber bie Cachfen biefen Borfchlag vers marfen, fo boten ihnen bie Sueven erft bie Balfte, bann gwei Drittheile, enblich auch noch itr gefammtes Bich an, wie aber bie Sachs fen auch biermit nicht gufrieben maren, fonbern alles haben wollten, fich jum Rampf rus fteten , auch icon im Boraus barüber eine Abrebe unter fich nahmen, wie fie bie fue vis fchen Beiber unter fich vertheilen wollten, fo griffen auch bie 6400, Gueven gu ben Baffen, erlegten mit einem Berluft von 80. Mann (Greg. Tur. Hist, Fr. Epitom. c. 76. hat 88.) 20000, ven ben 26000. Mann ftarten Cadfen, und pernichteten in einem neuen Areffen auch bie übrig gebliebenen 6000. (majere excidio) well foiche fcwuren, nicht cher ben Bart an fcheeren und bas baar abs sufdneiben, als bis fie biefen Schimpf ges racht hatten. (Dieraus ergiebt fich , baß bie

Sachsen bamabls weber Zubenbarte noch i fange haare trugen, von ben Franten ift, befannt, baß fie nur Schnurrbarte trugen, benn

— ac vultibus undique rasis

Pro barba tenues perarantur pectine
cristae.

Sidon, Apoll. V. 242.) (Greg. Tur. V. 15. - Paul, Diac. III. 6. 7. ber burch ein Berfeben in ber Interpunction feines Grempfars vom Greg. Turon, ergablt, es feien 480. Sue pen geblieben.) (cf. Brus pen Observ, de Nordo - Suavis et castro Sa - Ocseburg, in beffer Origg, Germ, T. II. p. 395. sq., mo ein gehler barin ift, bag in bem oben ermabnten Brief Ibeubebert 6 I, an Inftinian fteben foll: Subactis Thuringis ... Nord-Suavorum gentes nobis placata Majestas colla subdidit, ba es beift: Norsavorum geotis etc. (du Chesne I. 862.), welches mabricheinlich bie Rarister, nachmable Rorbaauer gemefen finb, meil es ju Theubeberts I. Beiten noch feinen Schwabengau unb als fo auch teine Rorb : Comaben gab. Es fcheint ferner, baß Stegbert I. bas von ben Gadfen verlagne Sanb als bem Fiscus anbeim gefallen betrachtete, und es ben Gin= manberern als Terra salica perlieb, i. e. als Belohnung ober Golb für bie gu leiftens ben Rriegsblenfte, und folgtich als nur auf Cobne an vererbenbe Guter, meil bie Zochter nicht in ben Rrieg jogen. Daber bie Beftims mung ber Suavey ober bes Comaben: gefebes, baf teine Frau erben tounte, weit alles terra salica, nichts Muob war. Bir bemerten bierbei ferner, bag Gnnbiing Gundling. I. p. 16. sq. fret, wenn er bas Bebnewefen von bem Raifer Mleganber Sepern 6 ableiten will, und fich babei auf Ael. Lamprid. vit, Severi c. 58. ftust. Die von biefem Raifer gegrunbete Ginrichtung bes traf biefelben Guter, bie an ben Beiten ber Franten terra salica beiffen, bie Leben aber maren Staatsamter, bie urfpringlich freitich auch teine Frau übernehmen tonnte, wie bas benn auch jest wieberum eingeführt ift.) Go maren benn biefe ganbe ben Gach: fen vollig entriffen (mas auch bie Gautarte geigt, bie teinen fachfifden Ramen in bies fer Wegend Bennt, obgleich Aimoin. III, c. 7. fagt, es batten bie abrig gebliebnen Cachs fen bie Bebinannaeu angenommen) nnb grenate nunmehr und feit ber Ginwanberung ber Sueven u. f. m. bas frantifche Reich mittelft bes Gaus Suabago an bie Barner, beren Berbaltnif gu ben Frans ten wiebernm zweifelhaft ift. 3m Jahr 498, namlich maren bie Barner Bunbess genoffen bes oftgothifden Dietrichs, (v. beffen Brief an bie Ronige ber Dern= Ier, Barner und Thuringer du Chesne I. 840. Boug. IV. p. 4. n. 6.) uach-bem Sturg bes thüringifchen Reichs fcheinen fie aber unter frantifche Dberhobeit ges tommen gn fein, weil bei ber Armee bes Buccellinus und Leutharis ein Corps Barner fich befant, meldes nach bem Tob feines Anführers Bacarrus und nochbem beffen Cohn Thenbebalb bas Commanbo übernommen batte, ju ben Romern übers gieng. (552. Agath. I., Mascon Gefc. b. 2. XIII. 22. n. 4.) Der BBarnertonig Dermegiscins batte Thenbeberts I. von Anftrafien (534. - 548.) Comes fter gur Gemablian, bie fich nach bem Zob ibres Gemable mit beffen Cobn erfter Che namens Rabiger vermahlte. (Theubes bert I. batte . fo piel befannt . wur eine einsige Schweffer namens I beubechilbe, und mußte es biefe alfo gemefen fein, mos mit Venant, Fort, IV, c. 25. v. 9. sq. ftimmt, wenn er fagt ihr Gemabl fei ein Ros nia gemefen :

Cui frater, genitor, conjux, avus atque priores

Culmine succiduo regius ordo fuit. cf. ab Eckhart Comm. Rer. Franc. I. p. 79. sq.) Dierauf foll bie frubere Berlobte Rabigers, eine Brittinn, ans Eng. Ianb mit einer groffen Stotte gefommen fein, ben Rabiger gefchlagen, gefangen ges uommen, anb gezwangen baben, fich mit ibr gu verebebanben, bie Theo bechilbe aber uach Banfe gu fchiden, (Proc. IV. c. 20. ber aufferbem noch fagt, ber Rhein habe bie Rranten bou ben Barnern getrennt, welches falfch ift. Denn ba bie Grengen swiften griefen unb granten, gries fen nnb Cachfen, und Franten unb Sachfen fich bergeftatt an einanber ans foloffen, bağ tein anberes Bolt baamifchen

Dlas batte, fo laffen fic bie Barner, ba fie Rachbarn ber granten maren, nur als am Enbe ber uns genan befannten Grenge gwifden Cachfen unb bem fran = fifden Thuringen und alfo amifchen Barg und Gibe mohnend benten.) Db es noch biefer Rabiger ober ein Rachfolger beffelten mar, ber fobann bie granten an= griff, nub ans welchen Grunben bies ge= fcab, ift uns unbetannt, fo viel aber ift ge= wif, bas Ronia Chilbeberte II. von Muftrafien Deer im Jahr 595. gegen ibn rudt, bie Barner aufe baupt ichtaat, und bas gange Bolf bergeftalt vernichtet, bag nar meniae übrig blieben unb ibr Rame nicht weiter porfommt. (Fredeg, c, 15. Aimoin. III. 82. Warni, qui rebellare conati fuerant.) 3hr Banb murbe mabricheinlich eben fo mie bas von beu Cachfen verlags ne unter Grengtruppen vertheilt, und fo ents ftanben bie Gane: Belxa, Mosueddi, Derlingo, and Norththuringo. (v. Anhang) bie vou uun an fammt Harthago, Snabago, Frisonovelt, . und Hassago unter ben herzogen von Thuringen ftanben, bie aufferbem noch folgenbe uachmable ju bem Bergogthum Aranten ober Anftrafien gerechnete, fruber an bem Ronigreich Thuringen geborige Gaue befoffen: Tullifeld, Baringe, Grabfeld orientalis, Salagewe, (Siunagewe), (Asefeld), Weringewe, Gozfeld (worin Bürzburg bie Refibeng bes bergogs), Hasagewe, (Bauzgau, suspectiss.), Waltsazzi, Badengowe, Volchfeld, Iphigau. Hegau, Ratenzgowe, Collogowe, Rangowe, Sualafeld, Chelasgowe und Nordgau. Db Thuhragowe und Mulachgowe ju Thuringen. ober ju bem ben Mlemannen (496.) abs genommnen ganb und alfo gu Muftra fien im engern Ginn gehörten, ift uns unbefannt, Eben fo unbefannt ift nun and bie Reibens folge biefer Bergoge von Thuringen, unb fcheint es, bas fcon 590., ale Ronia Chile bebert II. bie Bongobarben von gref Seiten anariff, auch ber Bergog pon Ibils ringen bei bem von Often ber in Benes tien einbrechenben beer fich befanb, unb Gis ner ber 13. Bergoge mar, bie unter bem

Dberbefeht bes Bergoge Cebinus (ober Chenus Boug. IV. p. 86. sq.) on biefem im Bangen fruchtlofen Felbgug Theil nabs men ( von biefen 13. werben nur noch ges nannt bie Duces Leufredus, Olfigandus und Raudigus. Schreiben an Ronig Chilbebert II. bei du Chesne I. p. 870. nnb Bouq. IV. 87. b. - Greg. Tur. X. 3. unb aus ibm Paul. Diac.) -Beiter tommt Tharingen por im Jahr 596., ale bie Mparen unmittelbar nach Chilbeberte II. Zob in biefes Bergogs thum einfielen, und Eheubebert ber II. und Dietrich II. ober vielmehr beren Mutter Brunichilb fie bemog gegen ein Ctud Belb bie frantifden Grengen wieber su verlaffen, (Paul. Diac. IV. 12. Aimoin, III. 84.) - Dann wirb ber Bergog pon Thuringen wohl unter ben 34. Bergogen gemefen fein, bie nebft 33. Bifcofen unb 72. Grafen bem Ronig Chlothar II, bei ber Durchficht, Berbefferung nnb Beftatigung ber Befege ber Mlemannen mit Rath beiftans ben, (ab Eckh. Comm. Rer. Franc, T. l. p. 193. in ben Jahren 623. - 628.) -Mis ferner Ronig Dagobert 1. (ber feit 628. bas gange frantifche Reich befaß, und feinem Bruber Charibert II. fo mie beffen Cobn Chilperich ein Stud von Mauitanien, jeboch nur gum Privatbes fis überlaffen batte, Fredeg, 57.) in bem 3abr 630. (Boug. bat 631.) mit bem Bens bentonig Samo gerfiel, weil beffen Unters thanen frantifde Ranfleute theile erichlas gen, theile geplunbert hatten , (Fredeg. 68. Aimoin, IV. 23.) unb er befbath (m Bunbs nif mit ben Bongobarben biefe Bens ben von brei Seiten angriff, fo maren for mohl bie Bongobarben ale bie Mles mannen in ben gelieferten Schlachten Sies ger, und tehrten mit vieler Beute gurud, bie Muftrafier aber, bie megen ber Bes brudnngen bes Ronige, und weil er bie Reuftrier ihnen porgog, mit ibm ungus frieben waren, anb ibm befthalb ben Gieg nicht gonnten, lieffen fich bei Wogastisburc, ober castrum Vogastense (Boigteberg in Steiermart nach Eckhart) fchlagen, worauf auch bie norblis dern Benben, und namentlich ber bie babin unter frantifcher Botmaffigteit ftes

benbe Corben fürft (?) Dervan, (Dervanus dux gentis Urbiorum, qui ex genere Sclavinorum erant, et ad regnum Francorum jam olim aspexerant. Fred. c. 68.) fich ber herrichaft Samos unterwarfen, nnb Ebaringen mit Rauben nnb Planbern beimfuchten, Ros nig Dagobert ruftet fich baber an einem neuen Felbang, war auch in bem folgenben 3abr 631. (Boug. 632.) mit einer angerten fenen Schaar Renftrier unb Burauns ber und bem Deer ber Muftraffer in Dains angelangt, als eine Gefanbtichaft ber Cachfen bei ibm ericeint, and erflart. wenn ber Ronig ihnen ben (a Chlothario seniore [beift bas von Chlotar I. wie Aimoin. IV. 26. will, ober von Dagos berte "Bater" Chlotar II. ?] aufers leaten ) Aribut von 500. Ruben erlaffen wolle, fo feien fie erbotig bie Benben als lein an betriegen, und pon ben frantis fden Grengen abzuhatten. Diefen Borfchlag nimmt Dagobert, vielleicht um bie In : ftrafier gefchmeibiger jn machen, auf ben Rath feiner neuftrifden Begleiter an, und erhebt nun, ba bie Cachfen ihr Bort nicht bietten , und bie Staven im 3abr 632. (Boug. 633.) nenerbines in Ibils ringen (Toringiam et reliquos pagos) einfielen, wie bas alles leicht poranegus feben war, er erbebt nicht nur auf einem Reichstag gn ERes (Fred, c. 75.) feinen 4. Jahr alten Cobn Siegbert gum Ros nig von Xnftrafien, bem er ben Bis fcof Chunibert von Rain und ben Bergog Mbalgifel als Rathgeber an bie Beite giebt, fonbern er taft auch ben anftras fifden Dajor Domns Pippin unb beffen Anbanger unter ben bobern Bafallen verbafs ten, unb insgesammt nach Renftrien brins gen, wo fie auf ben toniglichen Domanen unb Schlöffern 7. bis 8. 3abre permeilen mußten, (Durch bie Unnahme bes Berfpres dens ber Sachfen, unb burch bie hiermit ben Benben geftattete Freiheit bie Mus ftrafier su plunbern batte namlich ber Ros nig ben populus, bie freien Mitglieber ber Stanbeverfammlung gegen bie tonigliden Bas fallen erbittert, meil biefe an bem Berluft ber Chlacht bei Wogastisbure foulb waren, und alfo auch an bem Riftrauen Dagoberte in bie Muftrafier, unb befbalb ftonb bas Bolt bem Dajor Domus und ben übrigen Bafollen nicht bei. Es mar bief alfo febr fein ausgebacht, boch ift aus Fredeg, c. 88. nicht flar, ab Pippinus et ceteri duces Austrasiorum in Des verhaftet, ober ob fie auf eine anbere Art nach Reuftrien gelodt unb bort, wiewohl mit Beobachtung aller Dehors feft genommen murben.) Rur ein Gingiger ber Unhanger und Freunde Pippins hatte fich biefem Schidfal gu entgieben gewußt, anb bieß mar ber pon Dagobert fruber jum Bergag von Thuringen ernonnte Ras bulf, ber Cobn Cbamare, ber benn fo: gleich mit bem bergog Abalgifel unb mit bem Ronia Siegbert gerfiel, und fich an beren Befehle um fo meniger tehrte, ba er aus ben Rampfen gegen bie Benben ftete ale Sieger jurudgetommen mor. (Fredeg. c. 85. unb c. 77.) - Mis Dagobert I. 638, ftarb, und Pippin nebft ben übris gen Berhafteten fogleich nach Xuftrafien jurudgetommen war, erhielten alle ihre als ten Memter wieber gurud, unb Pippin, mit Sulle Chnniberts pon Coin, na. mentlich bas Majorbomat, and icheint bas her auch Rabnif wieber jum Geborfam ieboch nur auf turse Beit surudartebrt an fein. Denn ba auch Pippin balb barauf verftarb (639.) und beffen Gobn Grimoalb Anfpruche auf bas Dajorbomot erbob, fo fcheint gwar Ronig Giegbert II. ihm bier: in gewillfahrtet, boch aber feinen Ergieber ben Baiulus Dtto ibm bergeftgit an bie Beite gefett an baben, baß er beffen Rath in allen Regierungsbanblungen ben Unfichten Grimoalbe vorgog, (ab Eckh, Comin. I, p. 212. fogt, biefer Otto fei Major Dos mus geworben, jeboch melbet bieß tein gleichs geitiger Schriftfteller, und wi berfpricht ihm Fredeg. c. 88, ber faat, im 3abr 642. fel Grimoalb als Dajor Domus "beftas tigt" morben, confirmatus est vehementer.) Xue biefem Grund icheint nun auch Rabutf, ale Anbanger Grimoalbe, wieberum gegen Siegbert II. fich aufges lebnt ju baben (640.) und giebt baber Giege bert in biefem Jahr gegen ihn und beffen Beifer Barus, ben Cobn Chroboalbs, ber nach Edharts, Comm. f. p. 213.,

Muthmaaffung Betterau, Deffen unb Umgegenb befag) mit bem gefammten Beer, mobel auch ber Daior Domne Grimoglb und Bergog M balaifel fich befanben, fclagt unb erlegt ben garns, rudt über ben Balb Buchonia (Gau Grabfelb occidentalis, worin gulba) in Thurin: gen ein, verfolgt ben fich immer gurudgies benben Bergog Rabulf bis an eine von biefem an ber Unftrut erbante Refte, erleis bet aber bier eine Riebertage, weil Gris moalb und Abalaifel, megen porges fchuster Beforgniffe für bie Perfon bes Ros nige, an bem Rampf nicht Abeil nobmeu, weil ferner bie Dainger (bie Odmaben, Elfaffer, and bie Muftrafier, bie gwis fchen Iburingen und bem Rhein mobn: ten, mit Musichluß berjenigen, bie unter Arier und Coln geborten, ferner bie Bes mohner ber brei Baue Bormagfelb, Radgau, Spiridaau) ibre Schutbias Beit nicht thaten, weil bie übrigen nunmehr su ichwach maren, und Rabulf auch aufs ferbem viele Freunde in bem toniglichen Deer hatte (Fredeg. c. 87.). Go muß ber Ros nig ju einem Bertrag fich verfteben, fraft beffen er bas Canb raumt, bagegen unanges fochten über ben Rhein gurudgelaffen mirb, morauf Rabulf nur bem Ramen nach Bas fall von Muft raffen bleibt, unb burd Bers trage mit ben Benben unb feinen übrigen Rochbarn feine Wacht noch weiter befeftigt. (ib.) Benn er ftarb ift unbefannt, eben fo ob er fich mit Grimoalb nnb ben Mus ftrafiern wieber vertrug, ale Bergog Bens tharis von Miemannien, ber Mubanger Grimoalbe, ben ermabnten Bajulus Dtto erfclug, (642.) und bierburch bas Dajorbomat in feine altes Anfebn gurud's tam, gleichfalls ift nicht flar ob bruob Bergag von Abaringen, ober ob biefer Druob mit Rabulf eine nnb biefelbe Perfon mar, wie Eckh. Comm. I. p. 213. sq. behauptet, fo viel ift aber gemiß, baf Bethan ober Ettanus filius Hruodis Bergog in Thuringen mor, (vita S. Kiliani c. 2. - Eckh. l. c. p. 214. u. 224.) Db biefer Etton aber c. 652, in einem Feldgug gegen bie Reuftrier (contra Francigenas) blieb, (wie Eckhart l. c.

will ) ift une wieber unbefannt, weil auffers

bem um biefes Jabr tein Rrieg gwifchen Xus frafien unb Renftrien ermabrt wirb. Dagegen folgte ibm fein attefter Cobn , befs fen Rame jeboch nicht vortommt, und biefem beffen Bruber Gospert ober Gosbert, ber am Beit Rilians (686.) von Burgs burg aus Eharingen beherrichte. (Eckh. Comm, I. p. 277.) Er gog bochft mabre icheintich mit bem Bergog ber Aranten, b.m Dajor Domus Pippin gegen Ronig Dietrich III. und focht mit in ber Schlacht bei Zeftri (687. im Commer) wenn er aber farb ift unbefannt. Die Vita S. Kiliani nennt nun gleich ben Hetanus als beffen Cobn, (Eckh. l. c. p. 283.) ba aber Willibald in ber Vita 8. Bonifacii n. 23. smei Bergoge ermatnt, namtid Theobaldus und Hedenes, fo fcheint erfterer ber attefte obne mannliche Rachtommen perftors bene, Bebenes ober Debenus ober Des tanns aber ber smeite Cobn Gosberte gewefen ju fein, bie ibm nach einanter in ber Regierung folgten. Rur Debenus tommt in Urfnnben por, er befag noch bie oben bezeichneten burch ben thuringer Balb getrennten beiben ganber, ba er bem Bifcof Billibrorb von Hetrecht im im 3atr 704. Guter in pago Thuringasnes (in ber Schenfungeurfunbe Dir. Dipl, I. p. 1. n. 1. wirb ber Gau amar nicht genannt, boch im Jahr 726. v. Unb.) und 716. bemfelben Stift an Uetrecht Bus ter in bem p. Saluense, fonft Salagewe genannt, fchentte. (Dir. Dipl. 1. p. 2. n. 3.) Def fomobl er ale Theobalb febr graufam regierten (mabricheinlich meil viele bie Parthei ber Derovinger gegen bie Rarolinger ergriffen,) fagt bie Vita S. Bonif. 1. c., wenn er aber geftorben, unb mas ans feinem, in ben beiben Urfunben pon 704. unb 716. als Beuge portommens ben Cobn Thuringus geworben, ift mies ber nnbefannt. Bewiß fcheint bagegen gu fein, bag nach Debenns tein neuer Bergog von Ebaringen ernannt, baf vielmehr bas ganb und namentlich ber Theil füblich vom thuringer Balb in Anftrafien gefchlagen murbe, und unter bie unmittelbare herrichaft bes Major Domus Dippin nnb feiner Rachfolger fam, bie nunmehr in ben bortigen Grafen in baffelbe Berbaltnis tras

6.

ten, in welchem bie Bergoge von Ihurin: gen geftanben batten, und in bem fie felbft gu ben am Rhein und an ber Daas unb Dofel angefegnen Grafen ftanben. - Bon jest an gehorten biefe ganber alfo an Ins ftrafien, und ber Rame Thuringen bezeichnet nunmehr nur bie norbliche Satfte bes atten Ronigreichs und Dergogthums, nur bie Proving, in ber bie Rachtommen ber atten Ib firinger bie Debraabt ber Ginwohner ansmachten, nur bie Baue, bie gu bem jabr: lichen Aribut von ben an bie fonigliche Rams mer an liefernben Schweinen verpflichtet mas ren. (Ann. S. ad ann. 750. p. 140. nnb ad ann. 1002, p. 384, ex Dithm. Chron. lib. V. p. 368. unb 118.) Diefe Iburins ger fielen nun noch bei bes Bergogs Debes nus Bebgeiten, und atfo nach 704. su ben Cachien ab, benn bie Vita Bonif, cit. fagt ausbrudtich, es habe ber Bergoge Berrs icaft fammt bem Chriftenthum burch biefen Abfall aufgebort: in tantumque diversis constricta malis, ut cetera quae manebat residua populi turba, Saxonum se subjiceret principatui. Quo cessante religiosorum ducum (ober finb bief bie fas rolingifchen Majores Domus unb duces Francorum? mas im Gangen auf Gins binausliefe) dominatio (al. dominatu), cessavit etiam in eis christianitatis et religionis intentio. — Als aber Rarl Mars tell (718.) bie Cachfen fotua, unb ibr Banb bis an bie BBefer perheerte, (Ann. Metens, ad h, a.) weit biefe, mabricheintich von Chilperich II. und beffen Dajor Dos mne Raginfrieb in bie Baffen gebracht. fcon 715. bas Canb ber Battuarier ges ptunbert, auch icon porber au ben Beiten Pippins (694. ober 695.) bie Boruc tnarfer fich unterworfen batten, (Venerab. Beda histor, Angl. lib. V. c. 9, nach Eckh. Comm. I. p. 304., boch nach ber Musa, bes Beda, Cantabr. 1643 fol., lib. V. c. 12.) mußten auch bie Iburinger wieber bie frantifde berricaft ertennen, und icon 723, prebiate ibnen Bonifa cius bas Coans getium (vita Bonif, eit. l. c.) Bon ben norblich von ber Unftrut unb Belme in unferer halberftabter Dioces mobnens ben Botterichaften tommt jeboch burchaus nichts vor, fie fcheinen bei ben Cachfen

geblieben gu fein, und fich mit ihnen unb nomentlich mit ben Dftpbalen vereinfat gu haben, welchen Theil aber fie fowohl ols biefe Dftpbalen an ben Rriegen nahmen bie bie Cachfen überhaupt mit Rart Dars tel an fubren batten ift wieber unbefannt, benn wenn bergleichen Beeresjuge von ben frantifchen Annaliften gemelbet merben, ats: 720, von Hepidann, s. Ann, S. Gallens, mai, - 721, pon ben Ann, Lauriss, minorib. - 722. (bella contra aquilonem) pon ben Annal, Nazar, et Petay. - 724, noch Bouq, pon Fredegar c. 108, nnb Ademar. Chron. - 728. von ben Ann. Petav. ( mos gegen bie Annal, Alamannici, Mon. Germ. I.24. : Franci quieverunt) - 729. Annal. Petav. et Til. (bie jeboch nur fagen Rorl babe gegen bie Cachfen gieben wollen) -736, pon ben Annal, Metens. - 737, pon ben Ann. Lauriss. minorib. nab Enhardi Fuld. - unb 738, von ben Ann. Petav., Lauresham., Alamann., Nazar., Hepidanni, unb Cont. Fredeg, anon. noch melchem bie granten über bie Eippe und offo noch Beftphalen geben, ebenfo Ademar .. fo gefchieht bieß ohne Unagbe ber nabern Ure fochen, ohne Angabe bes Orte, ohne an fagen ob alle ober nur ein Theil ber Cad fen ber angegriffne Theil mar, obne an berichten ob ber houptongriff, ber gewöhnlich wohl in Beftphalen Statt fonb, von Ibarine gen ans unterftust warbe, und and bie Ur: tunbenfommlungen taffen nne im Stich, weil folde von ben Begenben bieffeite bes & beins in biefen Sabren nichts melben. - Bit bem Tobesjahre Rarl Martells beginnt es ieboch in ber frantifchen Befchichte übers banpt, und and bier wieber beller au mers ben , und theilte Rarl noch vor feinem Mbs fterben noch bem alten feit ben atteften Beis ten ber Derovinger, wohrscheinlich auch noch fruber bergebrochten acht frantifchen Staaterecht bos Reich unter feine Gohne, wobei wir bemerten, bog es nne fcheint, ale bobe mon bieber bie Grunbe ber Ginffibrung biefes Staaterechte noch nicht allgemein eins gefeben , fonbern bin und wieber geglaubt, es hatten bie Derovinger bie Rrone ges miffermaoffen ale Milob betrachtet, und bos Bonb wie ein Stud Belb, bas Bolf wie eine Deerbe unter ihre Gobne vertheilt. Dog

bem aber nicht fo fein fonnte, geht aus bem Berhaltnif amifchen Ronia und Bolf bervor (v. oben not. 43.) nnb ift unfere Unficht über bie Entftehnna biefes Staaterechte fol= genbe: Die Franten entftonben aus ber Berbinbung ber Bolfer chaften gwifchen R bein Befer, Dain und Rorbfee (v. not. 50. fo mie Cluver, Germ. p. 583, ober Lib. III. c. 20. ) und biefe Bollerichaften murben in ber frubften Beit jebes für fich pon Rurften ober Principibus regiert, bie gewählt murs ben, in fo fern gewählt werben tonnte, b. b. wenn von ber Kamilie ober ben Kamilien, bie sum Principot berechtigt maren, mehr als einer ba mar. (Co ertlart es fich, wie noch gong junge Manner ohne Berbienfte, bloß wegen ihres Bertommens Principes mers ben tonnten. Tac. Germ, c. 13. Go pers longten bie Cheruster ben Stalns, weil bie übrigen gum Principat Berechtigten, bie nobiles, alle tobt maren. Tac, Ann. XI. 16.) Da nun bie Romer ihr beil und ihre Rettung in ben Rampfen mit ben Dent fchen nicht in beren Bernichtung und ganglichen Unterjodung, fonbern barin fucten, bas fie biefe Bolfer und beren Rarften unter einone ber felbft nneinig machten, eine gegen bas anbere in bie Baffen brochten, und bierbei theils burd Gelb (Tag. Germ. c. 15.) theils burd Baffenbulfe (Plin. Epist, 1, II, ep. 7.) unterftasten, wie bick namentlich Tiberius angefangen batte, (Tac. Ann, II. c. 26.) fo Connte es nicht fehlen, bag bie innerlichen Bermirenngen fo lange fortbanern mußten, bis entweber nur Gins biefer gurftengefchlechs ter übrig blieb, ober bis fie bes unfruchtbas ren Streits mube fich enblich alle Ginem nnterwarfen. Ge fdeint bag mit biefer Beranberung and ein nener Rame, ber Rame ber Aranten auftam, wie bies gefchab, ift unbefannt, genonnt werben fie aber guerft in bem 3abr 241, ober 255, Vopisc, in Aurel. c. 7. olfo c. 140 3ahre nach Zocitus, mobel gu bemerten ift, bas anfanas ber Rame Pranci und Germani obne Une terfchieb von bemfelben Bolt gebroucht wirb. Erfterer ober ben Beglern verbrangte. (Mus ber Stelle bes Vopisc. fceint bervorzugeben, baf ber Rame Franci gnerft von Geiten ber romifden Golbaten gebroucht murbe, unb bas alfo Franci werft birienigen Rrane

ten bezeichnete, bie entweber bei ben 98 8. mern Dienfte nahmen, ober überhaupt bie meffenfabige Dannichaft. Dann tonnte es mit bem bin und wieber noch gebranchlichen Range, ein ansaelafner burchtrichner Menich. jufammenbangen. ) Durch biefe neue Ginrichtung murbe ber bisberigen romifchen Ginmifchung vorgebeugt, weil bas regierenbe bans megen ber Bermanbefchaft mehr gus fammenbielt, als bie frühern burch bie Banbe bes Blute entweber aar nicht, ober boch nicht fo nabe mit einander verbunbenen Beichlech: ter. Ge fcheint aber ferner , baf bas Boit, ober bie Freien, bie nicht weit an geben bats ten . um an feben meldet Etenb bie Unters gebenen treffen tonnte, und in bem romis fchen Reich mirtlich traf, wenn Giner allein bas Gange lentte, und ohne feines Gleichen beachten ju muffen, fich Mues erlauben tonns te, es fcheint, bag bie freien granten fic biefe Berbinbung gu einem Bott, unter einer Familie, nur unter ber Bebingung gefallen lieffen , baß es anbers als in Rom fein, und ibnen, wenn Giner ihrer Rurften su meit geben follte, bes anbern Butfe, Beiftanb und Bermittlung immer bereit fein muffe. baf alfo ibr ganges Banb unter bie Ramilie vertheilt, und wenn es auch nach Erbrecht vereinigt marbe, boch wieber unter bie Sobne bes alleinigen Berrichere nenerbings vertheilt werben follte , mit ansbrudlichem Borbebalt ber uralten Berbinbung bes Bolfe fo wie ber Rurften unter einanber gegen Arennb unb Beinb, namentlich gegen bie Romer. (Moltte man entaeanen, bie frantifden Ronige feien bem Bolt Rechenschaft foulbig gemes fen, batten alfo ihre Gewalt nicht fo febr ausbehnen tonnen , fo ift bie Antwort leicht an finden, bağ namlich auch bie romifchen Raifer feinesmege fuveran maren , fonbern ftaaterechtlich unter bem Genat ftanben, fol: des auch mit burren Borten anertannten, g. B. Probns, ber in feiner erften Rebe im Genat, nnb ale er icon ben Onrpur ges nommen hatte, fagte : Recte atque ordine P. C. - factum est, ut vestra clementia orbi terrarum principem daret, et quidem de vobis, qui et estis mundi principes, et semper fuistis, et in vestris posteris eritis. -- Quaeso ut de meis meritis faciatis quicquid insserit vestra clementia, Vopisc. in Prob. c. 11.) So erhielt man - vermuthlich obne es gu abnben, meniaftens mabriceinlich obne es an beabfichtigen - auch noch einen anbern Bors theil, namlich ben, bag, wenn ein gurft, ber bas Gange befeffen batte, Erwerbnngen mach: te, bann ftarb, und alles wieber unter feine Cobne ober Rachfolger vertheilte, bag bann biefe Ermerbungen nicht wieber verloren ges ben tonnten. Muf biefe Art eroberten bie Franten bas Banb, meldes fie unter bem Ramen ber Calier ober falifden Arans ten befafen. jur Beit Dariminians. und obgleich biefer feine gefammte Dacht auf: bot, um biefe an bem weftlichen Ufer ber DRage und bem füblichen bes Rheine aes legne Grengproving wieber an erobern, (287. bis 289.) und zwar gegen bie Rachtommen bes uns unbefannten Groberers, gegen bie frantifden Ronige Athed und Benos baubes (Mamert, Paneg, in Maximin. c. 10., ober Genobon unb @fatech) fo balf ibm bod alles nichts, es mar moralifc unmöglich biefe Proving wenn nicht wieber su erobern, boch auf bie Dauer su behaups ten, er mußte fich begnugen einen Bertrag mit biefen feinen Reinben au fcblieffen, beffen Bebingungen mabricheinlich auf Chrauben geffellt maren , ( wie alle Bertrage ber R 6: mer überhaupt, baber Vopisc. in Proculo c. 13. Franci, quibus familiare est ridendo fidem frangere, bagegen bie lex salica in procem. Gens Francorum inclyta, auctore deo condita, fortis in armis, firma pacis foedere, profunda in consilio, corpore nobilis et incolumis, candore et forma egregia, audax, velox et aspera etc. quae fortis dum esset et robore valida, Romanorum iugum durissimum de suis cervicibus excussit pugnando etc. ) melder Berg trag babin geben mochte, bag bie Salier pon nun an biefes Land unb bie romifche Grenge gegen bie griefen und übrigen Bols ter vertheibigen follten. (Gpater murbe bis fer Bertrag oftere beftatiat , und bie romi: fcen Schriftfteller bebienen fich babei bes Zusbrud's suscipere. Amm, Marc. XVII. 8. - Gehr fcon fcilbert ben Mbichluß jence Bertrags Eumen, paneg. IV, in Constant. c. 21.: Nerviorum [in Belgia se-

cunda] et Treverorum [wahrscheinlich in Germania secunda] arva jacentia laetus "postliminio restitutus" et receptus in leges Francus excoluit, unb Eumenius pan. VII., in Const. c. V. Bataviam ... a Francorum gentibus occupatam omni hoste purgavit uec contentus vicisse, ipsas in romanas transtulit nationes, woraus erbellen burfte. Raris minian babe ihnen gegen einen Theil ihrer Groberungen namentlich in Batavien ans beres Sanb abgetreten.) Much Raifer Cons fantin ber Groffe ftrenate in feinen vielen Rriegen gegen bie Franten alle Rrafte feines Reichs an, um fie theils von bem fru= ber romifch en Grund nnb Boben ju vers treiten, theile burd Ginbruche in ibr eignes Land gu fdreden und gur Aufgebung ihrer Anfpruche gu gwingen. Db ibm bieß fur bie lesten Jahre feiner Regierung gelungen, ift zweifelhaft, bas aber mabricheintich, bas bie Rranten ale bie tapferften feiner Reinbe (Liban. in Orat. Bouq. I. p. 731.) and ben erften Dlas unter benjenigen Barbaren einnahmen, bie er an feinen bof nnb in feln Cabinet gog (Euseb, de vit. Const. IV. 7.). bieß ift um fo mabricheinlicher, ba bie Frans fen bas einzige beutiche Bott maren, mels des bie ermabnte Theilungspolitif flagterechte lich eingeführt batte, (ob bamable bie MIes mannen, bie nm biefe Beit immer viele Ronige batten , biefelben Ginrichtungen bats ten, ift noch zweifelhaft,) und ba Conftantin bennoch nach berfelben, ben Romern bisber vollig nnbefannten Politit bas romifche Reich bei feinem Abfterben unter feine Gobne theilte. Benn Conftantin nun auch Bas tavien behauptet baben follte, fo perlor foldes bod Conftans, (341. 342.) menia. ftene finbet fich unter ben von 3 nlian (359.) wieberbergeftellten und neu befeftigten Stabs ten fein Ort auf biefer Infel inur castra Herculis, von bem ce jeboch febr ameifels baft ift, ob es norblich ober fublich von ber Baal lag, im erften Fall batten bie Ros mer bod nur bie öftlidfte Spise pon Bas tavien gehabt. Amm. Marc. 18. c. 2.) und baf fpater noch mehr an bie Rranten verloren gieng, namentlich ber ermabnte von Bulian neubefeftigte Strich gwifden Rhein und Daas, bas von ba ab bie Galier

mit ben eigentlichen Franten ober Ri: puarfern grengten, zeigt icon bie Notitia dignitat. Imperii gur Genuge, nach bet Marci portus, Turuacum, Hornensis locus, Giniges in ber Begenb pon Mongern, (bie Stabt felbft nicht) Epoissum, Erier und Anbernach bie lesten romifden Orte gegen Rran: fen gu maren. Bon ber Ginführung jenes Staaterechte an beftanb alfo bie frant is fce Befdichte eben fo wie gnr Beit ber Merovinger in Theilungen, Bereiniguns gen und neuen Zbeilungen, bei benen fich fos mobl bie Rurften ale bas Bolt mobl befanben, bie Erftern, weil ihre Dacht in ben errungnen Canben befto fefter einwurgelte, bas Anbere aus bem ermabnten Grund, und bies fem Beifpiel unb hertommen folgenb theilte benn auch ber Major Domus Rarl (fo nennt er fich noch in einer Urtunbe von 741., ob: aleich feit 737. tein nener Ronia anfacttellt mar, Bouq. IV. p. 707. n. 123. unb 124.) in bem ermabnten 3abr 741, bas Rrantenreich bergeftalt, baß Rarlmann Zuftra: fien. Mlemannien unb Aburingen, Pippin aber Reuftrien, Burgunb und Provence erhielt. Fredeg. Cont. Ill. c. 110. (Griffo, fein britter Cobn, follte ein Stud pon Anftraffen, von Rens ftrien und von Bnrgnnb befommen, ba ibn aber bie Franten felbft nicht baben wollten, mahricheinlich meil beffen Mutter Conibilbe ober @manabilbe nicht viel Rreunde unter ibnen haben mochte, Ann. Met., ober meil er einen Unichlag auf bie Erlangung bes gefammten Frantenreichs machte, Ann. Einhardi. Mon. Germ. I. p. 135. fo erhielt er nichts. Spater verfuchte Pippin öftere fich mit ihm gu verfohnen, inbem er ibm mehrere Graffchaften gab, es tam aber nie eine fefte Frennbichaft gu Gtanb. Mertmurbig ift jeboch, baß er in einer Urs Bunbe, beren Datum freilich falfch ift, als Major Domus feines Brubers Pippin er: fdeint, Urt. von 765. bei Calmet Hist. de Lorr. T. I. Preuv. p. 281. nnb 283, Sein Majorbomat mußte in bas Jahr 752, fallen, meil er icon 753. nmfam, und feine Rincht gu Baifar mußte bann Enbe 752. ober Anfang 753. gefest werben flatt 751.) Der neue Beberricher Auftraffens, ber Das

jor Domus Rarlmann (Urt. bei Bong. IV. p. 712, sq. n. 129. unb 130. Inluster Karlemannus Major Domus, filius Karoli quondam, mit bem neuen Beifag: " cui dominus regendi curam committit.") fanb fich bath ju einem Bug gegen bie gu ben Cachfen übergetretnen Bewohner unferer, nachmable ju bem balberftabter Gprengel geborigen ganbe bewogen, inbem bie Sach fen in Thuringen einfielen unb foldes nach gewohnter Sitte verheerten, (Vit. S. Bonif. ab Othlon. conser. c. 37.) Es rude baber Rarimann burd Thuringen in bie Begenben norboftlich vom Dars, ers obert bas Schloß bes facfifden baupts linas Dietrich und gwingt ibn fich ju untermerfen (743.) fclagt als biefer Bertrag gebrochen wird in bem folgenben 3abr 744. in Berbinbung mit feinem Bruber Pippin bie Cachfen nochmable an ber Befer, ( Vit. S. Bonif. ab Othlon, conser. c. 37.) nimmt ben ermabnten Dietrich nochmable gefangen . und bat von nun an bis an bas Enbe feiner Regierung 747. in biefen Begenben Friebe. - Der Major Domus Dip. pin, ber feinem ins Rlofter gegangenen Brus ber jest folgte, fab fich balb genothigt, einen britten Rrieg gegen benfelben Dietrich gu unternehmen, ba Grifo mit ben ibm eingen raumten Guteru und Graficaften ungufries ben, nach Sachfen flieht und bier bei bem Oftphalen Dietrich Mufnahme und Uns terftugung finbet. (748.) Sogleich folgt ibm aber Rarl auf bem Buffe nach, greift burch Thuringen vorrudent, bie Rorbich ma: . ben, bie Ginmobner bes Suabagos an. swingt biefe ju Cachfen fich gablenbe Bots tericaft fich ihm ganglich ju unterwerfen, (Saxones - qui Nordosquavi vocantur-subactos contritosque subegit. Ann. Met, ad h. a.) lagt fie größtentheils taufen, rudt bann, burch Bulfetruppen ber Glaven verftartt, por Dietriche Refte Docfebur a, erobert folche und nimmt Dietrichen gum brittenmabl gefangen, unb fommt bierauf an bie Dder mo ibn bie Cachfen fammt Grifo binter groffen Berichangungen ermars teten. Ge fam jeboch ju feiner Schlacht, bie Cach fen raumten vielmehr bei Racht ibr Bager, Grifo entflieht nach Baiern, unb bortbin folat ibm im 3abr 749. Dippin.

nachbem er 40 Tage lang bie Begenben an ber Dder verbeert batte (noch 748. Ann. Met.) Sieraus ergiebt fich folgenbes: 1) baß bas mable, bis 748., ber Guabago ju Cache fen gehörte, ob aber auch Frifenfelb unb Daffegau, ober ob biefe ju bem frane Bifch gebliebenen Iburingen gehörten ift smeifelbaft. 2) baß swifden Guabago und ber Dder bie Befte Dietrichs lag, bie bier (Ann. Met.) Hocseburc beift, bei bem Jahr 743. aber verfchiebentlich genannt wirb, als: Ocsioburg (Ann. Met.), Hoseoburg (Append, ad Gest. Franc. ex Ademar, Boug. II. 576.), Saochseburg (Ann. Til. ), Onseburg (Ann. Franc. Boug. II. 672.), Hochseburg (Adonis Chron. Boug. II. 672.), Ohseburg (Ann. Fuld. 745.), Hobseobour (Chron. de Saint Denis V. c. 28.), Heseburg. (Herm. Contr. 745.), Hohseoburch (Sigeb. Gembl. 743.), Hoohseoburg (Ann. Lauriss, 743.), Hohseoburg (Ann, Einhardi 743.), und meldes Pertg (Mon. Germ. T. I. p. 134. n. 5.) für Dod . Seeburg jest Seeburg im Bau Dobfi batt (boch ift es nicht gu erweifen, baf ber Daffeagu fich bis Geeburg er: ftredt babe, vielmebr geborte biefer Ort mabricheinlich ju Erifonovelb) wir bagegen für Sunfebura im Barthago ober Mf. febura im Derlingo. - Der Bug Ros nig Pippins gegen bie Cachfen von 753., ba er bis Rimie (Rebme jm. Blotho unb Minben a. b. Befer und Berre) tam, betraf blog Beftphalen unb bas mefts liche Angrarien, eben fo ber von 758., ba er fein lager bei Sithima ober Situnna, Sitnia (mabricheinlich bie Genne norbl. von Paberborn) auffclug, unb bie Sachfen gwang, einen jabrlichen Eris but von 300. Pferben au verfprechen, ber benn auch bis ju Pippine Zob (768.) abace führt worben gu fein fcheint, weil weiter nichts von Reinbfetigfeiten verlautet. Jett theilen feine Gobne Rarl unb Rarlmann bas Reich, Rarl erhalt Reuftrien, Burs gund und Provence, Rarlmann Xu. ftrafien und Bubebor, (boch fchrinen fie bie Domanen nach anbern Grunbfagen getheilt gu haben) unb auch Rarlmann batte teinen Rrieg gu führen, boch taum war

er tobt, (4. Det. 771.) faum Rarl ibm gefolat, fa brach ein nener Rrieg mit ben Sachfen aus, warum, ift unbefannt, nur ber Poeta Saxo berichtet, es feien von jeber von beiben Seiten bie Grengen geplunbert morben. (ad ann, 772 ans Eginh, vit. Caroli M. c. 7.) Der erfte Bug Rarls (772.) gieng nach Beftp balen unb Angrarien. hierauf folgte berfelben Beftphalen unb Angrarier Ginbrud in Beffen, (774. al. 773.) und barauf ber Ginfall breier aber vier frantifder Schaaren in Bachfen, mabrideinlich auch nur in bas ganb bieffeits ber Befer (774.) unb ber Befdluß auf bem Fürftentag gu Carisiacum, (Kiersy an ber Dife am. Ropon und Chaunv) und Reichstag gu Duren, ben Rrieg fo lange fortaufeben, bis bie Cach fen entwes ber getauft ober vernichtet maren. Der gweite Bug Rarle gieng nun (775.) über Brus nisberg unweit Sorter burd Angras rien nnb Dftphalen bis an bie Dder, ma bie Oftphalen fich unterwarfen, unb jurud burd ben Gau Budi, mo bie Ingras rier ein Bleiches thaten. Der vierte Bug gieng nach Beftphalen. (776.) Much ale 778. bie Cadfen bis Deus vorbrangen, bann aber an ber @ber gefclagen murben, und ais Rarl (779.) bis Medofulli (viell. gulme an ber Befer, füblich pon Budeburg) tam, mar blog von Beft: phalen und Angrariern bie Rebe. (Einhardi Ann. ad h. a.) Debr Licht giebt uns bas folgenbe 3abr (780.) ba Rarl aber Gresburg unb gippfpring an bie Dder jog, bier bei Barobeim (Dbrum) bie Oftphalen, Barbengauer unb viele Rorbalbinger tanfen lief, bann an bie Elbe rudte, und am Bufammenfluß ber Elbe und Dore (alfa bei Bollmirftabt aber Elben v. Anbang, b. b. Pag. Norththur. fin. ) bie Streitigfeiten gwifden @ a do fen und Claven beilegte, benn bieraus erbellt, bag bie Gaue Beilanga, Der : lingo, Mofnebbi unb Beira ju Dfte phalen gerechnet murben. Gben fo beweift Einhard (Ann. ad ann. 782.) bas Rort be thuringo gu Sach fen gehorte, ba er bes richtet, bie an Cad fen und Ebaringen grengenben, swiften Gibe, Saale (unb Bobeim) mobnenben Gorben batten bie

Grenge plunbernbüberfdritten, benn bie Saale trennt bie Corben nnr von ben Gauen Ufitin, angilin, baffago, Buaba: . go und Rorthtburinga, bie Erftern ges boren aber in Thuringen, folglich muß meniaftens ber lette in Cadfen gerechnet worben fein. Die Rieberlage bie Rarls gegen bie Sorben gefchidtes beer am Sans telgebirg von Bitechinb und ben emporten Sachfen erlitt, binberte ben Ronig an ber Fortfegung ber forbifden Febbe, feine Chaaren burchjagen 782. nur BB eft p ha len nnb Angrarien, tamen 783. auch nur in ben norblichern Begirten von Angrarien und Oftphalen an bie Elbe, und erft 784. theitte Rarl feine Truppen in gwei Abtheis lungen, von welchen bie Gine unter feinem Sobn Rarl ben Bau Dreini verheerte, bie Anbere unter feinen eignen Befeblen burch Iburingen in bie Begenb an ber Caale und Elbe einbricht und alles bis Schaningi (Schoningen im Derlinaa) vermuftet. (Einh. Ann.) Bie er van bier nach Borms, von ba nach Skidrioburg bei Schieber (25. Dec. 784.) weiter nach Rebme gog, bann in Gresburg feine Binterquartiere auffclug, im Jahr 785., nachbem er einen Reichstag in Paberbarn gebalten, über Dersia (mabricheinich ber Ban Derfeburg Ann. Pet, ad h. a.) in ben Barbengan rudte, und pon bier aus bie Beerführer ber Cadfen Bitidinb pon Beftphalen und Abbio aber Mibio von Dftp balen gnr enblichen Unterwerfnna gwang, ift befannt. Mis beibe in Attigny getauft murben, fdien bie frantifd stads fifche Bebbe beenbigt, und biermit auch ber gu Dftphalen geborige Theil unferer bals berftabter Dioces ganglich mit bem grans tenreich vereinigt. (Das Rart ans bem Barbengan burch Thuringen gnrud: febrte, unb bier eine Berichmorung gegen ibn entftanb, beren Anftifter mehrere Brafen, unter melden Bartrab, nnb Gble maren, bie 78G. theils geblenbet, theils verbannt murben, ergiebt fich aus ben Annal, Nazar, 786. Poeta Saxo 785, etc.) - Go batte Rarl jest Duffe und Belegenheit feine Dacht gegen bie gwifden Gibe unb Dber mabnenben Slaven ju gebrauchen, bie nnnmehr jum

erften mabl in ber Gefchichte erfcheinen, (bie

Sorben wohnten bieffeits, for (?) dux Dervanus ift oben genannt, bann ift fchan ber 747. bem Dajor Damne Dippin von ben Staven geleiftete Beiftanb ermabnt, ab bief aber @ Laven maren, bie öftlich pou ber Gibe mabnten, ift unbefannt) und von benen berichtet wirb, fie feien von jeber Reinbe ber Franten gemefen. Etwas Raberes mirb nicht gemelbet, (Einh, Ann, 789.) aus bem aber was Ginharb ju 799. unb 808. faat icheint bervarquaeben, baß fie namentlich mit ben Dbotriten, Rarle bee Graffen Buns besgenoffen, in Bebbe maren. - Es beftanb biefes Bolt aus mehrern mit einanber vers bunbenen tleinern Bolferfcaften, von benen nur gengnnt merben bie Binonen, Smel binger und Bethengr (al. Bethel. clerett) nebft ber Regio Genewara. Die erften beiben grengten an bie Dhotris ten, fcheinen alfo bas norbliche Stud bes nachmabligen Stifte Davelberg von ber GIbe bis an bie Dber inne gebabt ju bas ben. Der Gau Lingaga beseichnet bie Sige ber Erftern, bie von bem D botritens fürften Ebrasco aber Ebrafico eroberte fmelbingifde Refte Connabura (Schlenffe Ranneburg auf bem Bathmea van Bebbenit nad Enden, Rr. Zempe lin) bie ber Lettern. (Chron, Moiss, 809. nebft Einh, Ann, ad h. a.) Die Betbengr merben neben ben Canai ober Einonen, genannt, tonnen baber nicht in ber Driege nis gewohnt haben, weil biefe von Einos nen felbft befest mar, icheinen aber beren Rachbarn im Guben gemefen gu fein. (Chron, Moiss. 811.) Die Regio Genewara enblich wird in bie Wegend von Dagbeburg ges fest (Chron, Moiss, 805.) und icheint bas ber etwa bie nachmabligen Gane Mortsani und Ciervisti umfaßt ju baben. Alle biefe Botterfcaften bis an bie Deene (Fragm. du Chesnii s. Quercetani, ans ben Trad. Lauresh, ad h. a. Mon, Germ, I. p. 34. Bouq. V. p. 28.) nannten fich jufammingenommen Welatabi (mas vielleicht mit bem bohmifchen Weleslawny, loblich, ober Welebny, berrtich, ober bem polnifchen wladam, berrichen, jufammenhangt) murben aber van ben granten Bilben, Bulben u. bal. genannt, (Einh. Ann. 789.) und icheint es nicht, baß Eins jener vier Botter für fich

allein biefen Ramen geführt habe. Bie Rarl in bem ermannten Jahr 789, bei Roln über ben Rhein gieng, burch Cachfen jog, fiber bie @the gieng, an ber Davel bie gu Schiffe babin tommenben Wriefen an fich sag, nunmebr por bie Stabt Dragawiti ructe (jusqu'à une cité, qui a non Dragaute faat auch Chron, de Saint Denis, Bouq. V. p. 242.) und wie fich bier bas gefammte Band ibm unterwirft , ift befannt, (Einh. Ann., Ann. Fuld., Loisel, etc.) fo wie baf biefem Beifpiel bie Bolter swifden Dber und Beichfel folgten, und bağ Rarl alles bieg nebft bem fpater unterworfenen Bobeim unb Corbens land, und ben an Bobeim grengenben Begirten gwifden Gibe und Dber bis an feinen Zob bebiett und behauptete, (v. not. 5.) fo wie auch Raifer &ubmlg I. (ber Frams me), inbem bie Emporung ber Dbotriten und Binonen von 838. noch in bemfetben Jahr beigelegt murbe, nnb bie Ptunberungen, bie fic bie Gorben, Biltgen, Dbotrle ten und Binonen im Jahr 839. ertaubten, von feiner befonbern Bebentung gemefen gu fein fcheinen. (Ann, Bertin. s. Prudent, Trecens, ad ann. 838, et 839.) Unbefonnt ift aber bie Innere Gintheilung biefer Canbe, namentlich, ob es beftimmte Befehlehaber aab, bie über Cachfen und Tharingen ges fest maren, und in ben baran arensenben flavifden Begirten bie Rechte bes Rais fere au bemabren batten, ober ob bie in ben beutiden Grenslanben angefefinen Grafen erft ben Befehl von Machen ermarten mußs ten , um fich in bie innerlichen forbifchen und wilgifchen Sanbel gu mifchen. Es fragt fich ferner, ob Raris Legat Dbo in bem Chiaf Dochbudi, bas 810. von ben Biltgen erabert und gerftort murbe, ein feftes Wmt in Dftphaten batte, ober ob er nur (fo wie Abalgis und Beilo im Jahr 782.) gur Rührung biefes Rriegs fpetiell ers nannt mar. Benn es nun swar fcheinen burfte, baß bie Baue Briefenfelb unb Daffegau und feit 747. auch Cuabago . su I baringen gebort batten, unb baß feit ber Stiftung von Salberftabt auch bie bither ju D ft phal en gehörigen Gaue biefes Sprengele ebenfalle ju Sharing en gerechnet worden maren, fo war bod I baringen bas

mable noch fein Missaticum, vielmehr beweift En b m i a 6 bes Frommen Capitulare von 823. c. 25. (Baluz. Capit. I. p. 640.) baf gang Mus ftrafien nebft Thuringen und Cache fen (Baiern wirb nicht ermabnt, mabre fcheinlich weil hier gubwig ber Dentiche Missus mar ) in swei Miffatica gerfiel , in bas pon Daing, mo ber Ergbifchof Beis ftulf, ber Bifchof Deiftulf und ber Graf Ruotbert Missi maren (alfo in Muftras fien, Comaben, Thuringen, Dfts phalen und hath Angrarien) und in bas von Coln, me Ergbifchof Dabas bolb und Graf Cemnnb (alfo in Aries: lanb, BBeftphalen, balb Angrarien) als Missi dominici genannt werben. (Erfer mar amar auch ein auftrafifches Missaticum, boch befoß es nur febr wenig auf bem rechten Rheinufer, vid. Rremer Origg. Nassoic. T. I. p. 10. sqq) Roch ift ju ers mabnen, baf Raifer Bubmig im Jahr 839. eine neue Ginrichtung traf, nach welcher bie Muftrafier (maingifcher Dioce nams lich) und bie Eburinger bie etwa nothigen Rriege mit ben Dbotriten und Binonen, bie Sach fen (ebenfalle maingifcher Dio: ces) bie Rebben gegen bie übrigen BB ilgen unb gegen bie Sorben abmachen follten, (obne Breifel nomtich nur in bem Fall, wenn bie Sadfen mit ben Dbotriten, und bie Aburinger unb Muftrafier mit ben Bilgen und Corben nicht allein fertig merben tonnten, ) nnb bag bem gemäß auch bie Cachfen in bemfelben 3ahr 839. ben Rurften Cimusetus ber forbifden Cos Lobicier bei Refigesburg erlegten, beffen Banb verbeerten, beffen Rachfolger gut Anertennung ber frantifchen Dobeit unb sur Bablung einer Straffumme gwangen. (Ann. Bert. s. Prudent, Trec. ad h. a. Mon. Germ. I. p. 435. lin. 4. sqq. nnb 32. sag.) Diefe Ginrichtung Eudwigs tonnte ieboch mobl nur fo lange befteben, ale bas öftliche Gadfen, Muftrafien unb Ibus ringen unter einem Diffus ftanben, fie mußte aufhören, feitbem &ubmige Gobne bas Reich in brei Theile gerftudelt hatten, feitbem Bubmig ber Deutfche nur bas öftliche Drittbeil bes Arantenreiche befaß, inbem biefer nothwenbig bas maingifche . Miffaticum in fleinere Theile absonbern

mußte, weil es zwei Drittheil feiner Canbe umfaßte, nnb biefer Miffus baber mit bem Miffus bes beutfch gebliebenen Theils bes tolnifden Miffaticums und mit bem Mifs fns in Baiern in teinem Berbaltnif ftanb. In welchem Jabr biefe Beranberung porges nommen murbe, ift unbefannt, bag fie vorges nommen murbe, gemiß, weit nunmehr gar balb flebenbe Missi nnter bem Ramen ber Bers soge in Sachfen, Tharingen, Rrans ten enblich auch Schwaben nach unb nach gnm Borfchein tommen. Die erften biefer neuen aus Missis dominicis berveraeaanas nen Bersoge tommen im 3abr 849, por, nnb maren bie beiben gegen bie emporten Boha men gefanbten Ernft von Baiern unb Thaculf von Thuringen, ober wie Besterer bamals nur genannt murbe: comes et dux limitis 8 orabici. Daß biefer Bug ungludlich ablief, baß ferner 851. bie orben fich emporten, boch von Ronig Bubmig nns terworfen mnrben, bag En b wig im Ung. 856. in Berbinbung mit ben Gorben bie Da !matas ober Daleminsier unterwarf, mie 858. Abaculf einen neuen 3na gegen bie emporten Gorben gn unternehmen befehligt murbe, nnb wie biefelben Gorben in bems fetben Jahr ihren bem Ronig treuen Surften Biftibor ermorbeten, wie ferner 869, bie Corben, bie Gineler (von benen es smeifelhaft ift, ob fie ben pag, Susali bes mobnten, ober ob bie Lusici, ober enblich bie Shlefier in bem pag. Silenzi gemeint finb) neuerbings mit ben Bobmen in bie tharingifden Grengen einfielen, und wie Pring Bubwig mit ben Sachfen unb Thuringern gegen fie sog unb fie sur Unterwerfung gwang (Commer 869.) nnb wie endlich ber ermabnte Ibaculf ober Thachnif im Jahr 873. flarb, (unb amar ben 1. Mug. Necrol. Fuld. Leibn, III. p. 762.) fagen bie Annales Fuldenses bei ben ermabnten Jabren. Dem Ibacbulf folate Ratolf, ber gegen bie wieberum fich empos renben Sorben und Giuster 874. fber bie Gaale gog und fie mit buife ber Franten unter Erabifchof Liutbert noch im Jonuar bes genonnten Jahre, ohne eine Schlacht ju liefern unterwarf, (Annal, Fuld.) bann ift aber alles wieber buntel. wir miffen nicht wenn Ratolf farb, und ob ibm

Poppo unmittelbar folgte, bas aber ift bes fannt, baf 876., ale Enbwige bee Deuts fchen Cobne in bas erlebigte Reich fich theilten, Ronig Bubmig II. Franten, Thuringen, Cachfen, und mas von Friesianb beutich mar, nebft bem norbs öftlichen Bothringen erhielt, bas 880, ber Comes et dux limitis Sorabici Poppo bie fich emporenben Da lem insier unb Gars ben, benen auch bie Bobmen beiftanben, anfe haupt folug (Ann. Fuld.) bog nach bem Tob Ronig Enbmige II. Rarl ber Dide in beffen ganben foiate (882.) unb Doppa and unter biefem feine Burbe bebielt. Er gerfiel jeboch in bemfelben 3abr 882, mit bem (facfifden) Grafen Egino, wefbalb ift anbefannt, und murbe pon biefem fomobl in bem genannten ale in bem folgenben Jahr 883. aefchlagen, (Ann. Fuld. 882. n. 883. Bei bem Jahr 882. bat bie eine Bearbeitung : civile bellum inter Saxones et Thuringos, etc. Es fceint aber gelefen mers ben su muffen : inter Francos et Thuring os, meil ein fachfifder Graf Caina nicht vortommt, bagegen aber ein frantis fcher fowohl bei Regino ad ann. 906. ald in bem Babens ober Babenachgau, 887. Schann. Trad. Fuld. p. 212. n. 524. unb 908. Guden. Cod. dipl. I. p. 345. n. 125., und bei bem Jahr 883. hat bie anbre Bearbeitung biefer Unnalen mabricheinlich burch ein Berfeben bes Annaifften : Boppo et Egino comites et duces Thuringorum, inbem beibe awar Grafen, Bopp o aber allein dux mar. Mon, Germ, I. p. 397. col. 2. lin. 31., p. 398. col. 1. lin. 3. und ib. col. 2. lin. 40.) Erft im 3abr 892. wirb er wieber ermabnt, ba er in Berbinbung mit bem Bifchof Mrnne ober Mrnt von Burgburg gegen bie Bohmen jog, auf bem Rudjug verfolgt murbe nnb feinen Buns besgenoffen verlar, ber in bem Bou Chutici (orientalis) an ber Beerftrage erlegt murbe. (Regino ad h. a. unb Dithm, Chr. p. 324. et 4.) Es icheint bag bie norblich von Bos beim mobnenben Claven fich nunmehr auch emporten, und bag Ronia Arnulf "beffolb" (vielleicht auch noch aus anbern Brunben, f. b. Borr.) unfern Bergog feiner Burbe entfeste (noch 892, Regino, Chronogr. Ann. S.) es fceint ferner, baf ber neu ers

nannte Bergog Conrab bie Emporung an unterbriden nicht im Ctanb mar, meil et balb barauf freiwillig jurudtrat, (Reg. etc. melben es noch bei bem 3ahr 892.) mabre fcheintich ift aber wieber , bas beffen Rachs folger Bergog Bnrcarb, namentifch feits bem Bobe im fich wieber unterworfen batte (895. Ann. Fuld.) feine Dacht wieber ets mas ausbehnte, meil Regino ad ann. 892. von ihm fagt: qui hunc (ducatum) hactenus (bis 906?) strenue gubernat, unb meil im Jahr 897. ber forbifche Aribut wieberum entrichtet mnrbe. (Ann, Fuld.) Es mar jebach biefes Glud von teinem Bes fant , benn nun begannen bie Ginbruche ber Ungarn, nnter beren Schus bie gefammten flanifden Bollericaften öftlich von Du Is be und Gibe abfielen. Der Martgraf Burs charb vermochte gegen biefe beiben Beinbe feine lanbe nicht ju fichern, er blieb vielmehr felbft in einer im Jahr 908. ihnen geliefers ten ungfüctiden Ochiacht (Ann. 8. ad h. a. und Reginon. Cont.) und ber einzige ber benachbarten Bergoge in Deutfchianb, befs fen Macht bamable noch nicht gebrochen mar, Bergog Dtto (ber Grlauchte) von Cachfen / griff an, und vereinigte bie Refte ber erles biaten forbifden Dart, bas ganb amis fchen Berre und ERnibe, mit feinen Grbbefianngen. - Roch bemerten wir, bas 1. bis bierber ber Comitatus und Ducatus limitis sorabici gewiffermaaffen als bie öftlichfte Abtheifung bes bentichen Bergogs thums Aranten betrachtet werben fann. meil fich tein berrichenbes baus bier bilbete (fo mie bas baus ber Dttonen in Cache fen), vielmehr ber abgebenbe Bergog ales balb burch einen anbern jebesmahl aus grans ten entfenbeten erfest wurbe. Bon Zacs bulf und Ratolf ift gwar nichts befannt, bagegen mar Doppo ber Brnber bes Bers jage Deinrich von Franten, bee treuen Anbangere Rarle bes Diden, unb alfo ein frantifder Graf, Conrab, beffen Rache folger, mar ber Befiber bes frantifchen Gaus Hessi franconiens, ber Bater Ronia Conrabs, ber Bruber Bebbarbs, bes Grafen in ben Gauen Wetereiba (Betterau Urt. pon 908, Guden, Cod. dipl. I. p. 347. n. 126. biefer ftarb nicht 902, fonbern 910, Cont. Reg.) unb Rheins

q au. (Trad. Laur. T. l. p. 97. sq. n. 53.) Much Burdarb mar aus Franten (melden Gau fein Bater Graf Balach befeffen babe, ift aus ber Urt. v. 890. Schann. Tr. Fuld, p. 216. n. 533. nicht flar, ba bie Cruftero marcu nicht weiter vortommt, Fisgobah bagegen, gifchbad, an vies len Orten genannt wirb, j. B. in p. Tullifeld 837. de Lang Reg.) unb fommt er als Beuge in vielen Urfunben por, bie über Schentungen in Franten ausgefers tigt murben, sulest ba er feine Beiftimmung au ber Schentung vom 8. Juni 908. gab, (Guden, Cod. dipl. T. J. p. 345. sq.) wos nach alfo ber Ginbruch ber Ungarn in bie smeite Batfte biefes Jahre fallen murbe.

2) Die Grenzen betreffenb. fo maren fole de nach Berfchiebenheit ber Beit verfchieben. Die meftliche und fubmeftiiche bilbete bie Berre und ber tharinger Bath. 3m Dften begrengte bie Saale bie Proving Thuringen, ben pag. Snththuringiae. In biefen foloffen fich nun bie oben ermabns ten marchae Toringubae ober Ibus ringens an, melde bis an bie Dulbe und Elbe fich ausgebehnt ju baben icheis nen, weil an Beinriche I. Beiten bie Gque Sermunt, Onfali, Chutici (occid.) und Scuntira obgleich von Slaven bes wohnt, boch aber unter unmittelbarer bente fcher herrichaft und mit Bernichtung ber flavifden politifden Ginrichtungen, ges fanben gu haben fcheinen. Dierauf folaten meiter öftlich bie ginepflichtigen flavifchen Botter, und gwar mar es naturlich, bas bie Bergoge auf alles bas Banb pratenbirten, welches Rari bem Groffen unterworfen ges mefen mar, alfo auf alles bis an bie 28 ei de fel, in wie weit fie aber biefe Pratenfion burchjufegen vermochten, ift wieber unbefannt, fo viel bagegen gewiß, baß in ben Beiten, mo bie Emporungen unterbrudt maren, ibre Berrichaft fich über bie Elbe und wenigftens bis an bie Dber ausbebnte, benn Thacs bulf befaß Sarowe (v. Anhang), unb Rimptich in Schlefien mar eine von Deutichen gebaute Befte. (v. Ant. pag. Cilensi.) Daß im Anfang auch Bobeim au ber forbifchen Bart geborte icheint bie Bezeichnung Thachulfe mit b.m B.is

fat comes de Boemia (v. Xnb. pag. Sarowe) ju bemeifen. Bei ber Theilung pon 876, tam jeboch Bobeim an Bafern, ob fpater eine Menberung vorgenommen murbe ift unbefannt. Duntel ift enblich bie Grenge gegen Rorben. Mus bem Betragen bes Bis fcofe Siegmund von Dalberftabt ges gen ben Pringen Beinrich in beffen Bans beln mit ber bathebnrg fcheint aber bers vorzugeben, bas balberftabt nicht ju Cadfen fonbern ju Thuringen gehört habe, weil ber Bifchof mahricheintich nicht fo fonell mit Bann und Interbitt gugefab. ren fein murbe, wenn er fcon feit langerer Beit mit bem fa d fifden Derzogebaus bes tannt gemefen mare, auch mar von nun an bas bamable noch in bem halberftabter Sprengel gelegne Derfeburg ber Sanpt. fis ber fleinern Mart gegen bie Gorben ober vielmehr Datemingier, bie quaenicheins tich ju ber groffen Grengmart ober bem Bersoatbum Thuringen geborten, unb mar folglich bie balberftabtifche Rorbarens ge, n) ferner bie Glbe unb Deene, bann bie Dft fee bis jur Dunbung ber Beich fel in biefetbe bie pratenbirte Rorbgrenge unferes Bergogthums, Martaraf Gero alfo, als Rachfolger jener Dergoge, barauf an benten

bon Sadfen getrennt gemefen.

a) Es ift sweifelhaft wenn ber Sprengel ben Dalberftabt in Abaringen tam. Babrent Raris bes Groffen faiferlicher Res gierung (801. - 814.) lag Staffurt (Xl. ten Stas furth in p. Norththuringo? ober Staffurt in p. Suabago?) noch in Dftphalen (placitum nostrum generale - - infra Saxoniam in orientali parte, super fluvium Rota [leg. Boda] in loco que dicitur Starasfurt XII. Kal. Jnl. [20. Juni] anni? - Monum, Boica T. XI. p. 100.) bagegen wirb fcon in Enbe migs bes grommen Beiten, und alfo noch por ber Theilung bes mainger Miffaticums Arenbfee gwar nach Daphalen aber an bie Grenge ber Gorben gefest, Binhardi Ann. 822., worunter men bed nur bie fors bifde Mart verfteben tann, Gs lieffe fich vielleicht annehmen, es habe feit ber Stiftung bon balberftabt beffen Sprengel nebft Thuringen eine unter bem mainger Dife fus ftebenbe forbifde Dart gebilbet, unb fel alfo Dalberftabt fcon 822. unb 839.

verpflichtet, alle biefe ganbe mieberum nnter feine und hiermit nnter bes Reichs Bots maffigfeit neuerbings gu bringen. - Bir nennen ben Martgrafen Gero ben Rachfols ger ber Bergoge von Mbaringen, benn wenn auch eigentlich gnerft Bergog Dtto ber Erlauchte, bann Beinrich I. nnb jest Dtto I. ale bergoge von Sachfen unb Thuring en betrachtet merben muffen, weil beren Stellen neuerbings und feit Beinrids Ronigsmabl nicht wieber befest murben, und Seinrich mabrent feiner gangen Regierung. Dtto I. mabrent ber erften Salfte feines Ronigthume bie bergogliche Gewalt mit ihrer Boniglichen vereinigten , fo batte bod Gero guforberft ben größten Theil ber forbifchen Dart, er batte ferner ben Dberbefehl über bie Aruppen, bie Mufficht über bie noch nach eignen Gefegen lebenben flavifden Stams me, bie Gorge für Beitreibung bes Zribute, er batte biefes alles obne unter einem anbern Dbern ju fteben als bem Ronig, er fanb mitbin bober ale ber Martgraf in Defters reid, ber erft bei bem Bergog von Bais ern anfragen mußte, er ftanb mit ben übris gen Bergogen auf gleicher Linie, und bie Musbehnung feines Canbes (bem nur bie Proving Ebaringen, ber oft ermabnte pagus Suththuringiae fehlte, um mit bem als ten bergogthum ganglich gleich zu fein,) aab ibm auch eine Dacht, bie von ber ber übris gen Bergoge menig verfchieben mar, fo baß auch Ronig Otto ibm, wie wir balb feben werben, and bas Einzige mas ibm gum wirts lichen Bergog feblte, ben Titel Dux, nicht langer porenthicit.

3) Seit ber Bereinigung I buringens mit Cach fen, feit bem feinblichen Benehmen Bergoa Deinride von Sadfen und Ehuringen gegen Ronig Conrab, feitbem enblich Ronig Deinrich feine Cadfen por allen übrigen beförberte, verfcmolgen Cachfen und Ebus ringen mit einanber, nnb ber Rame @a che fen begriff beibe. Der Rame Ebaringen bezeichnete von nun an nur ben pagus Suththuringiae, und bas lebrige bes alten Bergogthume It üringen erfcheint jest nn: ter bem Ramen Dftfacfen, bes Banbes ber Orientalium. (Co beift es noch in ber Histor, de Henrico Leone, Meib. I. p. 430 : Magdeburgensis in auxilio Orientalium civitatem Haldensleve . . . ad deditionem coegerat. ) Die ebemablige Berbinbung gwifden I baringen und Dfffach fen murte gans peraeffen, bers geftatt, bag g. B. in Dithmare Chronit teine Spur mehr bavon gu finden ift, unb baß fcon in einer Urtunbe von 979. gefagt wirb, ein gwifden Ballhaufen und Gan: gerhaufen gelegner Graben (mabricheins lich ber Cachegraben) trenne Thurins gen und Cachfen. (Dir. Dipl. I. p. 104. n. 109. Inbeffen ift biefe Urfunbe mabricheins lich fatfc.) Daß fpater feit ber Gintheilung bes Reichs in Rreife biefes Thuringen unb Dfffachfen ben oberfachfifden Rreis bilbeten ift befannt, und bat biefe Benennung baber ibren Grund in ber Bereinjaung ber Bergogthumer Badfen und Thuringen im Jahr 908., fo wie in ber Berpflangung bes fachfifden Bergogthume nach Bitten: bera.

unter bie grafliche Mufficht mar ichon lange bewertftelligt, ichon Beinrich I. hatte ben Grafen Bernharb uber bie Rebarier gefest, und feit 940., feit ber Bernichtung fait aller Rurftengeschlechter gwischen Elbe und Dber mar man, wie es icheint, noch weiter gegangen, und hatte eine volltommen auf beutschen Auß eingerichtete Ordnung eingeführt, worauf benn Dt to alsbalb mit bem zweiten Mittel ben Unfang machte. Da jeboch Bergog Tugumir noch lebte, und beffen Lanbe (wegen bes Bertrags von 940. und bes ausnehment innigen Berftanbniffes bes Bergoge mit ben Ca ch fen) ziemlich fo gut wie unabhangig fein mochten, fo manbte Dtto fein Muge guporberft auf bie unter Thugumire Befehlen nicht ftebenben, entweber unmittelbar von Grafen verwalteten, ober von nicht fo freund= fchaftlichen flavifchen Furften befegnen Begirte, (wie bieß Lebtere namentlich in Detlenburg und Bagrien ber Fall war) und grunbete um bas Jahr 946. Dibenburg, und in bem Jahr 946., im Dai, (ben 9., ober nach einer anbern Lesart ben 10.) Savelberg, welche beiben Stifter bas gange norbliche Slavien umfaßten, und als Beweis bafur bienen, bag biefe Lanbe von 940. ober 941. an in ungeftorter Abhangigfeit pon ber beutich en Rrone fich befanden, weil man por Ginfuhrung bes Chriftenthums und por Ginrichtung ber Bisthumer in bergleichen ganbern erft vorläufige Ginrichtungen treffen, und bas entschiebene Uebergewicht ficher befigen mußte, und weil zweitens an bie Errichtung pon Bisthumern in ganbern bie man gar nicht befist bamable nicht gebacht murbe.

Dibenburg, von ben Benben Stargarb genant (Helmold I. c. 12.), liegt in holftein auf beffen gegen Temern hin fich erftrektenben Spieg, und ber Sprengel biefes Bieftyms umfaßte lauter Lande, bie frühre zu ham burg, bann auch zu Berben gefort hatten, bie feboch durch bie Emborng ber Elaven um burg be Wieberfessicheft ber Danen von frantifder und beutscher hopeit wieber abgesalten waren, namitich erstend gemeine Wart hei bie bo, bon na ulte was bie Elaven össt untergeorbnet gemeine Wart hei bie bo, ban na ulte was bie Elaven össt ich worden, und was feit ber Thilung von c. 848. — 858. zu Berben gebeilsen, und was seit ber Thille und Trave), nehft Wagerten, im Norden war bie Disse, im Guboften bie Beene und Elbe, im Subvessien bie Elbe bie Grenze h.

Da die Stiftungsurfunde von Olbenburg verloren, ober fpater vielleicht bespald absichtlich vernichtet wurde, damit sie gegen die neuen Einrichtungen Heinrich se 2 given nicht als Beweismittel bienen kone 1803, (in Schifflal, welches sie in biefem Kall mit vielen Utfunden ge-

99) ueber bie verbeniche Diötefangrens ge ift gu vergleichen: Bebelinb Roten I. p. 48, segg. 100) Aus Albenburg ober Dibens burg murbe bas Bistbum fpater nach Eus bed verlegt, und befchrantte fich feit Deins

theilt hatte, beren Rechtefraft erlofch, ) fo lagt fich über bie finre Gintheilung biefes Landes nichts baraus fchlieffen, und auch andere Urfunden, in welchen namentlich bie Baue biefes Sprengels genannt murben, find und unbefannt, bergeftalt, bag wir nicht miffen, ob bie 18. flavifchen Gaue, von welchen 15. bas Chriftenthum annahmen, (Adam. Brem. II. c. 16. alias 69 ) in bem olbenburgifchen Sprengel allein, ober in ihm und bem havelbergifchen aufammengenommen au fuchen find. (Bon Branbenburg fann bie Rebe nicht fein, benn in Brandenburg und Sa= velberg maren allein 20. Gaue, bie ber Ann. S. ad ann. 960. , mo er biefe Stelle mit Beranberung ber Bahl 18. in 20. abichreibt, vielleicht gemeint bat. In Savelberg maren 12., und blieben baber im lettern Fall fur Dibenburg nur 6. ubrig, mas benn allerbings bie Bagrier, Polaber, Dbotriten, Riffiner, Barnaber und Circipaner fein fonnten, boch murbe bann ber pagus Obotritorum ju groß fein.) Dagegen hat fich bie Stiftungeurfunde von Savelberg erhalten, und bient nicht nur gur Beurtheilung bes Umfangs und ber innern Gintheilung bes gangen ganbes, fonbern fie ift auch Gins ber wichtigften Beweismittel fur bie Befdichte bes Bergoge und Martgrafen Bero,

Buvorderst namtich wird bieser von dem Konig dilectus dux ac marchio genannt, woraus der Beweis für bessen herzogliche Wurde fliest 161), zweitens wird gesagt, Havelberg liege in seiner Mark, und

rīds bet Edwar Seiten ber Umfang biefe Sciftfe auf Wa agrien, um deros benigse, was in ber Gegenb von Olbesiels im Wesfen umb Edber von der Aravi (ag imb was mahrideinlich ichen früher auch an Wagrien gebet batte) nech ber Juli Poet, wie bis bes gur Seit der Mildhofe Jabanns VII. von Edber (nach 1819) verertigte Regifter über bis Jehent ber I dibet er Dicket berwift. Laung Kriches Arch. T. XVII., vol 88. seq. n. 169.

als marchio, alfo auch vorfteben mußte, unb baß aus feiner Lesart, bie man nicht anbers überfeben tonnte, ale: "Muf Rath bes Marts arafen Ger o. ber Befehiebaber über eine Decs resabtheilnng ift." folgen murbe, Ger o fet nicht Bergog gemefen. Mis biefe Rriegstift befannt murbe, ichloffen biejenigen Gelehrs ten, bie von Bubewige richtigen Unfichten abmiden, aus berfelben, Gero fei mithin boch tein dux gemefen, gebore gar nicht in bie branbenburgifche Befchichte, babe nur bie Laufis befeffen, in Branbens bura nnr ale ein Reichebeamter gewirft, ber fo wie bie übrigen benachbarten Grafen und Martarafen bei ben Rriegen gegen bie bier angefefnen Staven ju bem toniglis chen Beer fich babe ftellen muffen, wie bieß . aus ben alten Chronifen gumTheil erhelle, und bisber von ber Debrgabt ber Gelebrten angenommen worben fei und bergteichen. cf. 2. 28. Gribneri programmata duo de jure civitatis Germanicae Lusatiae competente et de March. Gerone in Hofmanni Scr. Rer. Lus. T. II, p. 273. sqq.

auf bes Erzbifchofs Kriebrich von Maing, (bem Savelberg bamahls ale Guffraganftift untergeordnet murbe,) auf mehrerer anderer Bifchofe und auf Geros Rath (consultu et inductu) unternehme Dtto I. Diefe Stiftung, moraus flarlich bervorzugeben fcheint, bag bas gange Bisthum au ber Mart bes Markgrafen gehorte, brittens wird bie Grenge biefes Sprengels befchrieben, namlich bie Deene von ihrer Quelle bis ju ihrer Mundung ind Deer, Die Elbe ebenfalls von ihrer Quelle bis jum Ginfluß in die Elbe, im Rorden bas Meer ber Rugier (mare Rugianorum) ober bie Ditfee, (anbere fagen es fei bas pommerfche Baff, falfch megen bes Gaues Wan'zlow v. Anbang.) im Guben bie Strumina. bie beutige Stremme. Beber bie Elbe im Beften, noch bie Dber im Dften werben ale Grenze genannt, find aber ale Grengftrome anguneh= men, Die erfte, weil bie Gaue Belra und Dofuebbi balberftabtifc maren, bie andere, weil von ber Musbehnung ber beutichen Berrichaft uber bie Dber hinuber nichts befannt ift, (omnes barbari usque in Oderam tributis se subdiderunt, Ann. S. 940. que Witich, IL. p. 647.) bagegen ift bie fubofiliche Grenze von bem Ginfluß ber Strem = me in bie Bavel bis an bie Dber gang unbestimmt gelaffen, mar baber feine naturliche, fonbern burch eine nach irgend einem Grundfat gezogne Linie gebilbet, und namentlich nach ber gwifden ben ganben Beros und ben Befigungen Tugumire gezognen Grenze, von ber mir bei ber Befcreibung ber branbenburgifchen Stiftegrengen fprechen merben, Biertens endlich werben gwolf Provingen als bem neuen Bifchof. ber Ubo hieß, gehntenpflichtig aufgeführt, ihm einige Guter in einigen berfelben ge= fchenkt, und verweifen wir beghalb auf ben Unbang, inbem wir bemerten, bağ Provincia fo viel wie Sau beißt, und eine beutiche Gintheilung bes Landes bezeichnet, weil erftens bie Ramen Diefer Gaue (mit Ausnahme pon Linagga, bas an bie Linonen erinnert, und von Tholeng, meldes mit ben Tholengern aufammentrifft, Die aber erft viel fpater portommen) nicht als flavifde Boltenamen erfcheinen, auch nur fo lange bauerten, als beutiche Berrichaft bier Statt fant, und weil zweitens biefelben Begirte, bie namentlich in ber branbenburgifchen Stiftungeurfunde provinciae genannt merben, in anbern Schenfungeurtunden als pagi ober Gaue portommen, wie g. B. ber pagus Moraziani. v. Unbang.

Diefe friedlichen Beschöckfigungen bes Königs wurden jedoch eben jest unterbrochen, nicht durch die Erbefinde der De utschen, durch bie Ungarn, benn beren neuerdings einberchembes herr hatte herzog Berrthiebt von Baiern, namentlich mit hulfe schner Karentaner ober Karntiner schon 944, ghailt geschlogen, (Coal. Reg. al. h. a. und Ann. S. ad h. a. aus Witich. 11. p. 649.) sondern durch die handel der beiben frangolischen Schwoder Dttos. Digleich namich geterer im Jair 942, beibe, sowohl ben Konig Ludwig Under beiben fangolischen School ben Konig Ludwig Ludwig is ben herzog

Sugo auf bem Congreff zu Veusedus an ber Daas (Vise mis ichen Maftricht und Buttid,?) mit einander verfohnt hatte, (Frod. ad h. a, und Wilhelm. Gemet. I. III. c. 5. Boug. VIII. p. 260. c.) fo entstanden boch balb neue Reibungen gwifden ihnen, ba Graf Urnulf von Flandern ben Bergog Bilbelm von Rormandie (943.) binterrude ermorbete, und ber Ronia gwar bes Lestern unmunbigen Goln als beffen Rachfolger erfannte, fich aber im folgenben Sahr (944.) entichloß, lieber bas Bergogthum einzugieben und fich felbft gugueignen. Denn er ließ fich jur leichtern Ausführung biefes Plans in Unterhandlungen mit bem Bergog Sugo ein, verfprach ibm, gegen feinen Beiftanb, Die meftliche Balfte ber Beute, namentlich Hiesmes, Bayoux und Coutances, anderte aber auch diegmabl feine Unficht, indem er - ale bie von zwei Seiten angegriffnen Rormanner fich ihm unterwerfen, und ihm ihre Bereitwilligfeit, lieber gang toniglich, ale getheilt ju merben, porspiegeln - inbem er jest bem Bergog Bugo befielt, fogleich bie Rors manbie ju raumen, ale bieg gefchehen mar ben jungen Richard gefangen nimmt, und fich von beffen Untergebnen als alleinigen Berrn ertennen lagt 102). Es murbe aber Richard bem Ronig entfuhrt (noch 944.), Bubmig felbft von ben Dormannern, benen Ronig Barald von Danemart ju Gulfe jog, burch Berrath gefangen (945.), und von ihnen bem Bergog Bugo ausgeliefert, ber megen bes Bruche ienes Bertraas von 943, mit ibm in Rebbe mar, und fich befihalb, wie es fcheint unter ber Band, mit ben Rormannern wieber verfohnt hatte. Bugo gab nun ben Ronig bemi Grafen Thetbald ober Theobald von Chartres und Blois in fichere Bermabrung, und ließ ibn nicht eber wieber los, als bis er ibm Laon, feine Refibeng und einzige Befibung in gang Frankreich abgetreten hatte (946.), er ging noch weiter, und ichloß (946.) mit ben Dor = mannern einen Bertrag, fraft beffen ber unmundige Bergog Richarb mit Bugos unmunbiger Tochter Emma, fobalb beibe bas mannbare Alter erreicht haben murben, fich vermablen, beiber Bergoge Politit alfo auf immer, menigftens auf lange Jahre gegen ben Ronig vereinigt werben und bleiben follte. (Wilhelm, Gemet. I. IV. c. 10. bei Boug. VIII. p. 266.)

Obgleich nun Otto schon 943. mit Ludwig zersallen war, weil biefer ihm hatte nachstellen lassen (Frod.), obgleich 944., da Ludwig durch eine nach Aachen geschiedte Gesanbtschaft neue Anttage zur herstellung bes guten Vernehmens machte, eine gleichzeitig sich

102) Als in biefem Jahr 944. König Eubwig ben Grafen Fulto von Anjou in ber Kirche von Aonrs verhöhnte, well er eifrig mitsang, sagte ihm ber Graf, wenn anders

bas Chron, Turon, (Bouq, tX, p. 52, e., Mart. et Dur, Coll, Ampt. T. V. p. 987. d.) reat ber richtet ift: Quod rex illiteratus erat asinus coronatus.

Auch im solgenden Jahr 947. (Ann. S. falsch 948.) wurden nichts ausgerichtet, denn obgleich Ludwig IV. das Osterfeit (2. April) mit Otto in Aahen sietete, so liefen doch siene Unternehmungen im Feld auf nichts hinaus, und als Ludwig und Otto mit ihren Hren Hren aren an den Ehrer rücken, so siehen Auch

103) Urfunbe Ottos vom 29. Juli 946. dat. Magdeburg. — Georgisch Reg. aus Meihom I. p. 743.

104) Frodoard, ad ann. 946. fagt, Constab fei bei bem beer Ottos gewefen, ber Ann. S. aber, Conrab fei bem Rönig Lubswig IV. gu Bile gezogen, aus wem?

105) Diefen Beichluß erfuhr hugo, als er in Rheims belagert wurbe, von Arsnulf, feinem Schwager, und Ub o (v. not. 73.) bem Gemachl feiner amita, bem Bruber herm ans, mit benen er, weil Rheims

nur wenig befeftigt war, wegen ber tiebergas be und wegen eines enblichen Friedens unters handeln wollte. Er ranmte darauf bie Statt ohne Bertrag, Frod. ad h. a. .

106) Urfunde Ditto 6 bom 19. Sept. 946. act. juxta civitatem Remis. — Georgisch Reg. auf Miraei Opp. dipl. T. I. p. 259.

107) Den 14. Jan. 947. war Otto in Frantfurt am Main, ben 30. Marg in Dagbeburg nach Urfunden bei Georgisch

biefer von Rheims, bas er ju erobern gebacht hatte, vergebens mieber abziehen muffen, bei Mougon und Duobeciacum (Douzy des Pres) in einer folden Stellung, baß fie auf friedlichere Bebanten gerathen, an eine freundichaftliche Musgleichung ber Streitigfeiten namentlich auch in Sinficht ber amei Bifchofe von Rheims benten, (ba ber Gine Ramens Artalb, von Ronig gubwig IV., ber Unbere Ramens Bugo von bem Bergog Bugo unterftust mur= be,) und tam es baber (im Mug. Frod.) ju einem Bertrag, fraft beffen biefer firchliche Streit von einer im Rovember abguhaltenben Rirchenversammlung entschieden, bis babin aber bie Rebbe gwifden Lubwig und Sugo eingestellt werben foll. hierauf fehrte Ronig Dtto nach Gachfen gurud, und gwar wiederum ohne etwas ausge= richtet ju haben, benn obgleich bie im Rovember 947. in Berbun. bann im Januar 948. in Moufon (Mosomi), ferner im Juni 948. in Ingelbeim, endlich gegen Ende bes Jahre 948. in Erier verfammelten Bifchofe gegen Bergog Bugos Schupling, bann auch gegen ihn felbft ben Bann aussprechen, obgleich auch Papft Mgapitus (949.) alles bieß beftatigt, fo mar boch hiermit bie gebbe noch nicht beenbigt. Erft als Dtto feinem Schwiegersohn bem Bergog Conrad von Bothringen 100) gegen Sugo aufzubrechen befiehlt,

108) Diefer Conrab mirb pon ben Reus ern (auerft von Mibericus ad ann, 944.) gewöhnl. Conrab v. 23 orms genannt, meil ber mormfer Gau ober pagus Worma 2feldon fein regelmaffiger Mufenthaltsort gewefen gu fein fcheint, und erftredte fich folder von Bingen (765. castrum Pingiense super fluvium Rhenum et Naba in p. Worm. Schann. Trad. Fuld. p. 12. n. 23.) und ber Rabe bis an ben Speiers ober Spirichaau, von bem ihn bie Ifenach trennte. Cowohl Daing (779. Mogontia i. p. Wormacinse. Schann. I. c. p. 30. n. 57.) ale Ingel: beim lagen barin, unb maren im Beften wie es fcheint bie Bogefen, Mlfeng unb Rabe. im Rorben und Dften ber Rhein

bie Grenge. - Diefer Conrab von Borms ober Conradus rufus (ber Rothe) murbe pon Otto I, im Jahr 943., ba fomobi Bergog Dtto von Bothringen als befr fen Dunbel Deinrich (ber Cobn Gitel: berte und Gerbergens) verftorben mar (Ann. S. 943, aus Witich. II. 649, unb ber Cont. Regin. 943.), mit Bothringen bes lebnt, vermablte fich im Jahr 947. mit Dt= tos Zochter Buitgarb (Cont. Regin. unb Chronogr. S. ad ann. 947.) unb murbe burch fie ber Uhnberr ber falifchen Raifer, Cons rabell. unb berbrei Dein riche (III. IV. V.) und erft feit beren Beit tonnte baber Borms als Sauptftabt ber frantifchen Ronige angefeben merben, unb menn es baber beißt:

Venerat ad flumen jam vespere tum mediante, Scilicet ad Rhenum, qui cursum tendit ad urbem Nomine Warmaciam, "regali sede nitentem,"

Waltharius v. 429. sqq., fo fann folches nicht eber als nach bem Regierungsantritt Conrabe II. (1024.) gebichtet worben fein,

weber gur Beit ber Merovinger, noch Rarolinger, noch Ottonen jemahis bie Rebe mar. Unb por ben Merovins weit vorber von einem Ronigefig in Borme gern, namentlich vor Rlobwig bem Grofs 74 949.

als biefer 948. Mosomum und Monsacutus nimmt, als 949. (balb nach Dftern, welches 22. April fiel) Ronig Bub mig bie Stabt Laon überrumpelt und (mit Ausnahme bes Thurms ober Schloffes) erobert, als Bergog Conrad bierauf jum groeitenmahl mit feinem Beer er= fcheint, tommt ein Baffenftillftand bis jum Muguft ju Stand, ber fpå= ter erneuert und bis ad octavas paschae (14. April 950.) verlangert wird, worauf enblich Conrab aum brittenmahl nach Rranfreich giebt (950.), und in bem Relblager an ber Marne ben Rrieben babin jum Schluß bringt, baf Bergog Bugo bem Ronig Lubwig neuerbinge hulbigt und ibm ben Thurm von gaon wieber einraumt. (Frod.)

Roch ehe es aber fo weit tam war am 25. Mai 947. ober 948. ober auch 949. Bergog Tugumir von Branbenburg verftorben, er hatte bem 939. (ober Unfang 940.) abgefchlofinen Bertrag gemaß bas ju bem Stift Savelberg nicht geborige, gwifden Elbe und Dber gelegne Land wirklich erhalten 100) hatte fich fobann taufen laffen, (wenn er nicht ichon fruber Chrift gewesen fein follte) hatte von

nicht frantifd, benn bie Stelle aus Sidon. Apollinar. VII. 225., auf bie man fich

Bructerus, ulvosa quem vel Nicer alluit unda, Prorumpit Francus, etc.

beweift bieß nicht, ba 1) unter Bructerus bie Ripuarier gn verfteben finb, bie, wie bie lage bes Pag. Boroctra geigt, an ber Eippe und nicht am Redar mohnten. Sie ftanten übrigens nach Jornandes de

Geth. orig. (als Franci unb Ripario-1i) auf Geiten bes Metius, nnb fallen bas ber meg. 2) Francus bebeutet bie Cas Ifer , pon benen bie eine Batfte auf Xes tius, bie anbere auf Attilas Ceite ftanb. Lettere ift bier gemeint, und bag auch biefe nicht am Redar, fonbern gwifden Cam : bray, Tonrnay, Arras unb bem Rhein wohnten ift befannt. Es merben baber 3) unter bem Bott, ulvosa quem vel Nicer alluit unda, bie Mlemannen ober Ochmaben gemeint fein, bie unter Attilas Bunbesgenoffen pon Sidonius auch nicht weiter genannt werben, und an tem Redar noch feit ben Betten Ummians und bie fie nach ber Schlacht bei Balpich von beffen norblicher Umgegenb (von Pforat beim ab bis an bie Dunbung in ben Rhein) vertrieben murben, mirtich mobnten. - Uns ter ben Sunnen bes Battharius wirb

fen mar ber Redar nebft Borme gar beruft, und mo es beißt, bei Attilas Deer fei gemefen :

> man baber and nur bie Ungarn fich ju benten haben , und in bie Behanptung , baß ber farleruber Cober biefes Bebichte aus bem neunten Jahrhundert fet, eintgen Breis

fel feben. 109) Das In gumir ant Beit ber Stifs tung von Davelberg noch gelebt habe, ift und - ba Bemeife febten - nur mobra fcheintich. Daß fein Erbland, bas Banb ber Depeller, (Ann. S. 940, p. 268, que Witich. II. p. 647 ) burch ben Bertrag pon 939. vergröffert wurbe, fcheint fich burch bie major promissio (Witich, I, c,) ermelfen gu taffin, bağ biefe Bergröfferung bebeutenb fein mußte, giebt feine Bergogemurbe, (v. not. sg.) und bag Dtto ben Theil bes norbiichen Slapiene, ber unter Tugumir nicht fanb, obne irgent eine Musnahme gu mas den zu ben Stiftern Savelberg unb Dle benburg gefchlagen, baß alfo bie Gubofts arenge bee Sprengele von Savelbera bie Rorbmeftgrenge bes Dergogthums Ingnmire aebilbet habe, ift wieber mahr fcheintich. Fers ner finbet fich teine Urtunbe aus ben Jahren 940, bis 949., traft beren Dtto aber fra

Otto ben Berzogstitel erhalten 1187), alles dieß brachte aber keine bleibende Berändrung hervor, wurde daher von ben Annalissen und Spronographen vergessen der übergangen, weil Augumt: underett mit Avd abgieng, weil König Otto bas Band nunmehr einzog und wieder zu ber Mark Derzog Geros schium 1117, zu der es schon vorther gehort hatte.

genb ein in bem nachmabligen branben : bur ai ich en Sprengel gelegnes But, ober über irgent ein auf biefen ganben haftenbes Recht verfügte, es fteht alfo auch feine ber Annah: me bes Cabes entargen, als babe Zugumir biefen Sprengel in ber bezeichneten Beit mit einer fo volltommnen Unabbangigfeit unb Freiheit befeffen, als fich mit ber Bebnsabs bangigfeit von bem beutichen Ronia vertrug. Die Dffgrenge biefes Dergogtbums mar nun bie Dber, bie Beftarenze bie Elbe, bie Grenge im Guben enblich entweber bie Banbe ber Baufiber (und baber bie Baue Setpoti, Ricieti und Bufici) nebft ber Mart bes Martarafen Chriftian ober Thietmar (und alfo ber Bau Ciervis fti), ober bie Grenze bes branbenburs ger Sprengels.

110) Doß Augum ir Shrift war, erglett sich aus dem Necrologium veteris abbation Mollenbecanae, (3- haunat Vindem. litz, T. I. p. 139.) denn für einen heiden wird nicht gebiet, ein Seite fommt also auch in kein Rekrologium. War er Ghrift, so beziehr net der Akkel dux auch keinen blossen ber Keit dux auch keinen blossen ber

nifchen Fürften, (wie bergleichen bei Witich. Reguli genannt merben,) fonbern einen mirt. lichen, belehnten Bergog, unb bağ er Dux mar, auch an einem 25. Dai ftarb ift burch bas eben titirte Necrol. erwiefen, mo es l. c. beißt: VIII. Kal. Jun. "Tugumir dux". - hieraus burfte fich auch folgern taffen, bağ er in ber Ctabt Branbenburg, als feiner Refibeng eine Rirche gehabt batte, Gs tast fich ferner vielleicht auch als Bermus thung aufftellen, bag bei Belegenheit ber Gra bebung Tugumirs jum bergog, auch Ger ro biefen Titel erhalten babe, weil amifchen ibm und Zugumir baffelbe Berhattnis Statt gefunden ju baben icheint, in meldem feit 950. Dergog Deinrich von Baiern ju bem Bergog von Bobeim fanb.

111) Alles bieß erhellt nun wieber aus ber Eitstungsurfunde von Branden bur g. wo est (mit anderer Ausrbaung der Borte) hists sedes spiscopalis im Branden burg, is pago Heveledun in marchia Geronis dilecti ducis et marchionis mostri. Gerem brondende, Seitsbill, p. 335.

als zehntenpflichtig genannt merben, burch bie havelbergifch branbenburgifche Stiftegrenze burchfchnitten worben fein, bergeftalt baß bas nordweftliche Stud ju Bavelberg, bas fuboftliche ju Bran= benburg gehorte. Da ber Gau Daffia aufferbem einen Theil ber Rorbgrenge von Brandenburg bilben foll, fo muß er norblich von bem Bau Bemaigi gelegen haben, und ba fowohl bie Doffe als Bittftod in bem havelbergifden Theil feine Lage bestimmen, fo muß ber branbenburgifche Untheil baran bie Parochie Behbenid gemefen fein, weil biefe allein in biefer Gegend mit Savelberg grenate. Der Bau Bemaiai muß nach bem Cbengefagten fublich ober fubweftlich bavon gelegen haben, und amar nach Berden an ber Elbe amifchen Bigigi und Mortfani. Da aber (auffer bem mas mir im Unhang bemertt haben) biefer Bau wenn er fo nahe an Dagbeburg gelegen hatte, wohl ofter ober auch nur einmahl in ben magbe= burger Schenfungeurfunden vortommen murbe, namentlich aber in ber Urfunde von 937., ba Dtto Ginfunfte in Ligigi, Mortfani und Bevelbun an bas magbeburger Rlofter überlagt, fo feben wir ihn norblicher, und nach Daaggabe ber Lage von Dragawiz, welches wir in Drech fublich von Bufterhaufen und Rreis Deu= Ruppin au finden glauben (Dremis an ber Ruthe unweit Pots= bam tann es nicht fein, weil biefes von ber havelbergifchen Grenze au weit abliegt) ale: norblich von bem eben befchriebenen Gau Dafe fia, fublich von bem Bau Bevelebun begrengt, bergeftalt bag bas norbliche Stud ber Parochie Rauen ben branbenburgifchen Intheil baran bilbete.

Nach ber Siffung von Brandenburg wandte sich König Deto gegen die sublichern Slaven und richtete sein Augenmerk auf die gangliche Beliegung der bieher noch nicht, oder immer nur auf turge Bit beendigten Felde mit Wohe im. Da nämlich ein im Jahr 945. oder 946. zwischen Oktou mid Boles lau geschloffene Betrach "P von

112) Witish, I. II. p. 650. [agt: Dotempore cum moraretur in campia silvestribut (bit 18 notur ger.phte?) venationem agens obsides Bolizia vi vidimus, quos bosides Bolizia vi vidimus, quos populo rex presentari jussit, satis supereos laetatus. Ein Bettrag muß filloger (bitoffem worden film, in medfem John film medfelte, ba Wit. L. e. [agt es fel gieffer, nel ELTeo be 66/angan(fiche film bit gis Vi. «15-bten, umb cinen Detrekjug gegen Dus o auf bos [olighere Sobr (in anum secundum) angarothet bohs. Da bit @4fan. gamedyme Luving 87 Vi. mi 260 956, ber

erfte Jug Ditte noch fyranfreig der 946, om fift gienen, om misten tierund bie Geliftin aus Böbe im 945, gefommen feln, er fist ater fort um fogt, in bemisten Zuder fei auch bie Stinglim Bylle 56, 25m, ges forten, bern die gemönlich in bes Zohr 947, gefrigt mich (Cont. Reg., Cosmas Prag., Ann. und Chron. SS.) fo big für ein Bergen 2011 feln 86 feltet finden mißte, wenn nicht bes Neerol. Fuld., bet Leibn. T.R. 279, T.R. T. HIL., 753, Frodorard, Albert. Stad., Chron. Queell. Leibn. H. 279, grift bätten, bie bes Zohr 936, geben.

Letztem getrochen worben war, so rückte ein deutsches heer jest (950.) in Bobeim ein, drang siegreich vor bis Nova urbis, (der Theil von bei Nova urbis, (der Theil von der Berden urbis der Bedden um Detrochen der den der deutsche der Bedden um Detrochen der der der Bedden um Detrochen der Bedden um Detrochen der Bedden um der Bedden der Bedden um der Bedden der Bedde

Beudfelb Ant, Halb, p. 190, beruft fic gwar auf gwei Urtunben vom 29. 3an. 946., in welchen Chaib noch ale lebenb aufaes führt wurbe, baber fie erft 947. verftorben fein tonnte, es ift bies Gitat aber fallch, benn es beißt fomobl in ber erften (Sagittar. Ant. Magd. p. 25.) als in ber zweiten (Lunig Reichs : Arch. T. X. p. 855.): pro ,,anima" dilectissimae conjugis nostrae Edgidis, für bie arme Seele unferer (eben verftorbenen) inniaft geliebteften Gemablinn. fo bağ alfo bie bobmifchen Beiffeln im December 945. ober Januar 946. angetoms men fein muffen. (Benn bie Derfon fur beren Seelenheil etwas gefchentt wirb noch lebt, fo beißt es gewöhnlich pro remedio animae etc. obgleich fich auch Urtunben finben , wo auch biefe Formel von fcon vers ftorbenen Perfonen portommt, g. B. fchentt Otto I. pro remedio anime dilecti filii nostri Luidulffi auf Bitten ber 3ba "vidue" filii nostri prenominati. Urt. bon 958. in Rremer Origg, Nassoic, T. II. p. 73. n. 50. und Bidmann ob remedium animae suae conjugisque ipsius... ibidem sepultae. Urt. v. 963. bri Bouq. IX. p. 628, n. 17.)

113) Cont, Reg. nub Cosmas Prng. 950, etg. bie 85 mn. blútten Na Ticke begann.

Nitich. III. p. 652 und aus ihm Ann. 950. cright bie 57 mn. auf ihm Ann. 950. cright bie 57 mn. auf bie Etabt mit dem Ramen Praida. Deb Gtabt mit dem Ramen Praida. Deb grag deigart wurde, und Kinig Otto ein Gerickt der Gerick der Gerick der Gerick der der der der der der der der der Ausflögt auf einen glädtighen Arfolg und

ternommenen Sturm abbrach, und bas bann ber in ber eigentiiden Stadt Prag, öftlich von der Molbau, besindlich Pergog Bos leslav sich bem König unterwarf, zeigt Eclassius oder Dobner zu Hagek a Liboczan Annal, P. IV. p. 74. sege.

114) Co verfteben wir bie Borte Dith: mars 1. II. p. 331. unb 20.: Bolizlavus - - devictus est a rege viriliter, fratri suimet Heinrico Bawariorum duci ad serviendum (al. male: servandum) traditus est. Anbere wollen , Bo : le 61 a v fei eine Beit lang von Bergog Deins rich in Saft gehalten morben, mas ben Radridten bes Bitidinb wieberfpricht. Belafius ober Dobner 1. c. meint. es fei Bolestav mit Musnahme ber Bines pflicht gangtich unabhangig und frei geblies ben. Er vergift babel aber bie Beeresfolge, und bie Abbangiateit ber bobmif den Rirs de von Salaburg und Daina, fo mie bas Recht bes beutich en Ronias bie baha mifchen Bergoge burch ble Belebnung (gratuito munere) rechtlich einzufegen. (Dithm. IV. 395. u. 187.) - Der jabrtiche Eribut betrug übrigens nach Cosmas Prag. ad ann. 1040. 120. Dofen unb 500. Dart Gilber. bie Mart gu 200. Grofchen. - Bie Pring Deinrich um ben 25. Dee, 941. burch bie Rachficht feines Muffebers (3) bes mainger Digconus Ruobbert que Ingelbeim entflob, fich bem Ronig in Frantfurt am ERain ju guffen warf, und von ihm bes anabigt murbe, fagt ber Cont. Reg. ad ann. 942. - Das Jahr ba er bas Bergogthum Bafern erbielt, ift ameifelhaft, Ann. S. unb

So ichien alfo Dttos Glud in biefem Jahr 950. ben bochften Gipfel erreicht au haben, ben gu erringen er bei feiner Thronbesteigung und noch vor wenigen Sahren nur mit Rubnheit hoffen burfte, ba in Frankreich fein Schwager Lubwig IV. wenigstens gegen Angriffe auf Scepter und Rrone gefichert mar, ba bie Ungarn pon bem neuen Bergog von Baiern wiederum zweimahl gefchlagen (wenn? - Ann, S. ad ann. 945. aus Witich, II. p. 649.) allen fernern Ungriffen auf Deutschland entfagt gu haben fchienen, ba Bobeim wieber ginepflichtig, bie feindliche Darthei bes frantifden Cherharbe ganalich unterbrudt, ber bem Ronig treue Bergog Conrab fomobl in Lothringen, als auch, wie es icheint, in Franten fur Dttos Berrfchaft Burge, ba Schwaben im Befig bes Cohne und Mitregenten Dtto 6, bes Pringen Buitolf 115), ba Baiern in ber Gewalt bes nunmehr au feiner Emporung mehr geneigten Bringen Beinrich mar. ba endlich ber Ronig felbft burch feine Borliebe fur Dagbeburg und fein baufiges Bermeilen bafelbft und in beffen Umgegend uber brei Bergogthumer bie graar mittelbare Aufficht, jeboch ftrenger ober grundli= der und ununterbrochner fuhrte, ale in andern Provingen, in benen er nur feltner ober auf furgere Beit erfchien, wir meinen bie Bergogthus mer Thuringen, welches jeboch ichon feit feiner Berbinbung mit Sach fen aus beren Reihe ju verschwinden anfieng, Gachfen, mo Bermann Billung wenigftens in ben oftlichen Gegenben auftritt, und bie forbifche Mart ober Dftfachfen, bas Befithum unferes Martarafen Gero 116).

Des grossen Karls vor andertsjald Jahrdunderten in den Abend ländern neu begründet Kassischertsschaft um Schig Heinrich E. Lurgh den Ab zwar hietertiebere, doch von Otto I. jezt wieder aufgenommere Plan, dieses Kassischum vorm auch nur in Deutschland und Ftallen wieder herzuselten, verwirte aber den Kaig in nue nehrjährige Unruhen und Empfrungen, seitdem er dem Ruf der Königinn Abelheid von Italien solgend "die, mit Abender best Koniginn Tabelheid von Italien solgend "die, mit Agb 151. mit Hoe-

Cont. Reg. hoben 945., bie Annal. 8. Emmer. Mon. Germ. I. p. 94.: 948., andere 940. —948. Seine Bermößung mit Jusbied, ber Schwester bes verstorbenen Dere 30,36 Berthold erkichtette ihm biese Erwerbung.

115) Luitolf vermählte fich 947. (Ann. S. 948.) mit Iba, ber Aochter bes Berzogs hermann von Schwaben, und als die fer 10. Dec. 949. verflorben wor, so besehnte ibn ber König 950. mit bem ertedigten Perzogithm. Cont. fleg., Chronogr. 8.,

Ann. 8. ad hh. aa. — Daß er gum Mitregenten und Rachfolger Ottos im Reich ernannt war, fagen: Witisch. 1. III. princ., Ann. 8. 947. aus Dithan, 1, II. p. 331. und 22., auch Frod. 953.

116) Dithmar nennt ben Warfgrafen l. II. pag 333, unb 27.: Gero marchio orientalium, mas man nach ben Borgang bes Anu. S. (ber 963, [checibt: Gero orientalium Saxonum marchio) Burttgraf ber Dif [ach [cn fiberfen fonte,

117) Diefe Mbelbeib war bie Schwefter

restraft bie Alpen überfchritt, bie bebrängte Burftinn aus aller Befahr befreite, fich mit ihr vermablte, ale Brautichas bie italienifde Krone empfieng, hierbei aber naturlich mit Ronig Berengar II. von Italien in Krieg und Reibe gerieth.

Denn Ottos Sohn, Herzog Luitolf von Schwaben, hatte kaum vernommen, daß die ju der befchloften Herefahrt befchligten Kriegsvöller sich verfammelten, als er mit seinen Alemannen nach ben Gebirgshassen im Aufral den Gebirgshassen im Einen Miene Berefahrt lein aufden, und nach Stalien durchgand, und in einen Cifer sie des Konigs Dienst ju beweisen und die Lieben Bug unvermutzet die gedien und einen glanzenden Arfolg seines Plans vollig durchreugenden Schwierigkeiten, vois seinden Auftragen der die Berefahrt, die Anhangen Ertos in Stalien dergage heinrich von Baiern, die Anhangen Ertos in Stalien dergage deiner der Unterhandungen irre geleitet hatte, daß sich seiner für den Herzog Litolf ert Litert, biefer vielmehr alle Skädte und Kesten verschlossen, und feind kich gegen sich gestimmt salt

des icon erwähnten Königs Conrab von Burgund, Frod. 951.

119) hierauf icheint fich ju beziehen mas ber Ann. S. ad ann. 945. aus Wit. II. p. 649. ergabit, Deinrich habe namiich, nache bem er Derzog von Watern geworden, % autief aerobert, fel über den Ateino.
Ann. S. fielfe viciuum marsy gegungen, und mit trider Weute befingeldert, denn den ander ander Mente befingeldert, denn dom einer alle wilfen de tialten fich en Annabiffen se wenig mie bed der 164 en eine Siged. Gembl. dat bet dem Sahr 948. die Worte Witishinds).

Werter figt des Korno. Salish ad ann. 951. (Per Ser. R. Austr. I. 383): Otto Italian per Bawaros subieit, und Vorburg (Hist. Ottonum. Francf. 1709. fol. p. 23). Dits of burch Mrt. 194. des wenter der demmen.

120) Wit folgen bier bem Forficher Bes ginos, Andere fprechen blos davon, das Luitolf über die Bermählung feines Baters schwerig geworden ware, die freitig feiner Witregentschaft auch ohne derzog heinrichs Dazwischungt halte binderlich werden muffen. Doß es der biefes nicht werden muffen. Doß es der biefes nicht Bater ab, kehrte, ohne ihn nur barum begrüßt zu haben, und von bem Erzbischof Ariebrich von Mainz begleitet, noch vor ber Beernbung bes Kelbugs nach Deutschl and purtde, begab sich nach Saalfeld, feierte bas Weihnachtssest baselbit mit toniglicher Pracht (25. Dec. 951.) und suchte sich unter ben zurüczebliebenen Groffen bed Reichs ur offnen Kebbe einen Anhang zu verflögflich

König Otto, der unterbeß mit der Königinn Abelheid sich vermächt, das nöbliche Italien sich unterworfen, auch die Krone der Som darde in Kalsien empfangen datte, drach jezt (952.) vielleicht durch die Rachrichten aus Deutschland durs, ließ nur eine schweite Sperik siehen Deres zum Rückmarsch auf, ließ nur eine schweiter Gereschotzeilung in den eroberten Kandern, und als beren Beefolschaber seinen Schweigerschn den herzog Conrad von Lothringen zurück, mit dem er aber bei bieser Gelegenheit auch, und zwar noch in demsselben Jahr 952. gerfiel.

Diese kannte ammlich ben Kolig Berengar aus frühren Zeiten, da Lehterer noch als Martgraf von Ivrea in eine Empfrung ober Berichwörung gegen den König Hugo von Italien sich verwischen lassen, der Italien hatte räumen müssen, auf der Kluch nach Deutschland und verwischen lassen, von der der gekommen war, (940. Ann. S. und aus ihm? Siged, Gembl.) und hier sowohl dessen, als der gangen sie Deuts gestimmten Parthei in Deutschland, und siehe Angene Freudschland, und siehe Angene für Detto gestimmten Parthei in Deutschland, und siehe Angene für Detto gestimmten Parthei in Deutschland, und werden der Verwoben datte, durch die ihm nicht nut Schuß vor den weitern Bersolgungen hug gos, sondern auch (945.) hinteichende Mittel zum Weiserausstreten in Italien, und zur Bestegung hug os geworden waren <sup>120</sup>. Sein

mar, ergiet fic aus ber Beceinvällighter mit ber Lufet i den fieltung (den Behang anreat. (Bas Frod. 953, fagt ift bioffet Berück, ferebatur.) Die Ertstigktien mich fem Euliet i mit der interfesienten nach Gerardus in vita S. Udalrici: propete confinia regionum, most jeboch ju überfeten fein bürfet: "weil fie Ruchborn waren," um hütert, zwegen Gerigrimmen," well bamobis bie Gerangen indegfammt nach überzul frei geman begeichen wenn be-

121) Daß Otto in Rom bei bem Papft anfragen laffen, ob er bott erscheinen durfe (pro ausceptione aus), und well biefer es itm abgeichtagen habe, aus Pavia nach Beutichian na gegoen fei, sagt pwar Frod. 952, wir fepen in biefen Bericht aber einis gen Burifft, weil 1) tein Papft gegen eine

122) Ce icheint baß blese it alien i ichen Sanbel von 939, unb 940, nicht ohne Jusams menbang mit ben beutichen waren, interm bie Schwaben, bamahis Ottos Bunbes

952. 81

Aener frühern freumbschaftlichen Berhaltniffe eingebent trat jeboch Sergog Contad mit bem in bie Gebirge verbrangten König Bereng ar in Unterhandlung barüber, ob und voie zu beiberfeitiger Zufriedenheit biese Febbe beigelegt werben tonne, und ba kam man benn zu bem Beschüber, de folle Bereng ar unverweitlit über bie Alpen fich begeben, bem beutsch en Konig sich freimilig unterwerfen, in welchem Kall benn Contad boffer, es werbe sich Detto mit ber Echneboeit über bod som barbisch es denberd beginden, bie Bereng arn nur wenig hindetlich, in mehrern Stiden sogar ein Gewinn, und unter ben seigen Umständen, ba er duch biese Ausweige seine verloren Krone zuräd erhalte, ein alle seine hoffmungen weit überseigenbes Glid sei.

Niefer Abrede gemáß reift Berengar alsbald bem König Stro nach, erishir, doß er im Ragbeburg (urbs regis, Anu. S. ad h. a. aus Wiúch. III. p. 652.) lich aufhalte, folgt ihm auch borthin, ist jedoch nicht wenig betroffen, als er jenen Ansisten, Betsprechungen und Hoffnungen Pergag Conrabs gang entgegen, von bem beute

ften som Dtte, nochem X n fc er (383) erbieben me, em flödigen Ber ern ger feir meht auf, vernoeft Du go & Anteige, ibm ben och derflächtette gegen eine Stumme Gebes auf- guliefern, noch mug ver ein jabelliche Stud Geth von Du go bafft, bof er Beren garn nicht unterflützte (Liuthybr. 1. V. c. 8.) bir flete aber (oleichfig well Erflerer bie Jahlum ern eingeflich statte) wiederm Br. Getter un ern eingeflich statte wiederm Br. Getter und ber mit einge bei ber ber benacht igte.

123) Die angegebenen Data finb aus Dus ratori Gefch. v. Statien T. V. ichen Ronig nicht vorgelaffen, ale ihm vielmehr bie Erlaubnif wieber gurudautebren, und bag man ihn nicht gefangen nehme, ale Grogmuth und Gnabe vorgerechnet, und er nach breitagiger vergeblicher Unwefen= beit wieberum aus Dagbeburg nach Italien entlaffen wirb. Erft als ber uber biefen Borgang bochlich entruftete Bergog Conrab feine Stimme erhob, fur bie Rechtstraft feiner in bes Reichs Ramen, von ihm als Befehlshaber eines Reichsbeers gefchlofinen Bertrage fprechen mochte, wird ein Reichstag nach Mugeburg anberaumt 194), auf melchem Berengar mit feinem Gohn Abalbert ericbeint, Die Beleb= nung mit Stalien in voller Reichsversammlung erhalt, jeboch Be= rong und Mauileig ale Pfant feiner Treue abtreten, und in Berjog Beinrichs von Baiern Banben gurudlaffen muß. (in ber erften Balfte bes Muguft 952. - v. Urff, Dttos v. 7. und 9. Muguft dat. Augeburg bei Georgisch. 952. n. 9. und 11.)

Ein folches Berhaltniß, burch welches ber mit ben Reinben Berengars mit ben alten Unbangern Bugos und Bothars (vielleicht noch von feiner Emporung von 939. her v. not. 122.) in gutem Bernehmen ftebenbe Bergog Beinrich Ginfluß in Italien bebielt, tonn= te meber bem Ronig Berengar noch ben Bergogen Buitolf und Conrab gefallen, von welchen ber Erfte, auch auffer ben ermabnten Grunden gur Reinbichaft gegen Beinrich, burch feine Gemablinn Sba an bie Freunbichaft erinnert werben mochte, bie amifchen beren Bater Bermann und gwifden Berengar fruber beftanben batte 126), und

124) Rach Witich. III. 652, fceint es gwar, ale habe Otto ben Ronig Beren : gar fcon in Dagbeburg gefeben, mo auch Conrad, Buitotf und Beinrich gu gleicher Beit angegen gemefen maren, und mo man bie auf bem Reichstag gu Muges burg feftgufegenben Bebingungen verabrebet hatte. Der Cont. Reg. (und aus ihm Ann. S. 952.) fagt bagegen ausbrudlich: nihil tamen de his quae voluit obtinuit, sed machinatione Heinrici ducis fratis (regis) vix vita et patria indulta in Italiam rediit, obgleich er feinerfeits nicht fagt, bof Berengar ben Ronia in ER aas beburg nicht gefeben habe. Benn Frodoard. 952, recht bat, ba er fagt, Dtto fei nach Oftern (welches er [18. Apr.] in Sachs fen feierte Ann. 8. 952, aus Wit. III. 652.) wieber nach Pavia gefommen, (mels che Reife bann nach ben Urft, bei Georgisch in ben Moi und Unfang Juni gn feben mas re) fo murben mabricheinlich bier in Dania tolf auf jegliche Mrt frantte, ibn fogar mit

swiften ibm, bem Bergog Conrab unb Berengar bie augeburger Bebinguns gen feftgeftellt worben fein. - Die übrigen Annatiften fprechen angenscheinlich nur von bem Frieben in Mugeburg.

125) Ge ift übrigene nicht flar, welches Berbattnis unmittelbar noch Dttos Rud's febr aus Stalien gwifden ihm nnb Euis tolf Statt gefunben, Gine Urfnnbe vom 28. Juli, bie bas Jahr 952. hat, und nach welcher Dtto bem Bergog Buitolf ben Ban Germnnt, ber bergog aber bem Marts grafen Gero brei Marten bavon ichentt murbe une auf eine turge und nnfruchtbare Ansfohnung fcblieffen laffen , wenn nicht fos mohl Inbirtion ale Regierungejahr bas Jabr 950, bezeichneten, welches benn auch bas richs tige ift, wenn biefe Urfunde überhanpt acht fein follte, cf. Schultes Dir. Dipl, I. p. 65. n. 37. - Wit. III. 652. fagt bagegen bof Bergog Beinrich ben Pringen Buis

Denn nachdem Luitoff und Conrad ben auf einer seiner schreiben Koing Resen burch das Reich nach Ingescheit und Malin; demmenden Koing Otto im Jahr 953. vor Often in der Leitzgenannten Stad angetreten, und ihm erklatt hatten: wie ihre aus Franken, Balern und Sachen sich gesten der gegen herzog Gentrick, estimmt sein, desse sich in, wohl aber gegen herzog Heinerseg gegen ihn, wohl aber gegen herzog Heinerseg, estimmt sein, desse nicht in die Angeleichen Aufliche in der eine Angeleiche Sich zu eins der eine konferstellt gisch eine einsber wiede, ab bemächtigen entschlossen wied beiere der Anstiste und bei eine der Index von zu eine Verleich ein der Verleich gestellt der Schung Fein Viel. 1653. wo er die Kode Seinstellt gischt. In achdem der Kinig dierauf unter Mitweitung des Erzichsses sich dem konfers der Konig dieren unter Mitweitung des Erzichsses konien der Konig dieren werden abgeschoffen ") und sich über Coln nach Dortmund gewandt, der auch des Allersses kanten der Leite Litt. 2014 1953. 1879.

Schimpfreben angriff, feitbem Ebgib tobt, und wir möchten beifugen, feitbem fie burch bie fcone Abelbeib erfest war.

126) Da hrigo Contab den respectus parenteles nicht je betochten blett, je dbert, führt, je dbert, den bett, je dbert, für die paren nicht, je de swerde die gegenfliche men nicht, je de swerde je gegenfliche Brundlichef zur Schau getragen v. ein Brundlichef zur Schau getragen v. ein Brundlichef zur Schau getragen v. ein Brundliche Brundliche gegenfliche Brundliche Brundlich gegen der die Brundliche Brundliche Brundlich gegen der die Brundliche Brundlich gestellt gestellt

pore tremendo male parta, contubernia resolventur. Es (heint, Brun o hobe (hon growsk, do Finnem von bethen diefe öffentlie hen Freundichaftsbezeugungen fehr von Perz zen giengen, und baher unschwer prophezeien Kannen.

127) Tune Fridericus archiepiscopus et Chunradus dux amici facti sunt, nam antea inimici erant ad invicem. Cont. Reg. ad h. a. unb aus ihm Ann. S.

128) Dieß fagt Wit. III. p. 652. — Der Cont. Reg. 953. (agt nur: quod (bie Rebe ber beiben Bergoge) rex tranquille et modeste suscipiens, navigio Coloniam attigit etc.

129) Daß Otto biefes Ofterfeft in Mas chen batte feiern wollen, auf bem Meg bas

nachem er ferner nochmahls nach Soln sich begeben, und von der Mehrzight ber dorthin berufnen lothringischen Stande die erneuerte Neisighern gipter Treue und ihred Beisande, und namentlich von dem Bischof Abalbero von Nes, auf ben die dreibenden Herzoge am meisten sich vertiessen, etc. Reg. ad h. a.) dann nach Sa ab son. Reg. ad h. a.) dann nach Sa ab son. Reg. ad h. a.) dann nach Sa ab sien Musterspeller war, soberte er von seinem Sohn und Schwiegerschen die Auslieserung derer, die sie Westerlage bei Westerlage der Westerlag

Glichzeitig mit Ottos here griff auch ber jest königlich gefinnte Braf Ragenarius done Reinhart III von hennegau is ben hersog Gonrad am (Frod. 953.), belagette eine an der Maas gee legne Kifte besselben, und nöthigte den herzog zum Enslaß herbeizueiten. Dieß geschah den auch, und es kam an der Naas geie leine Schlacht, die von Mittag die Abend hindung getämpft, und da von beiden Seiten immer frische Tuppen ind geld gedracht wurden, für kinne neitschieden wurde. Sowohl der Graf als der herzog sweider bestehe werden, für kinne neitschieden wurde. Sowohl ber Graf als der herzog sweider bei die fich in ihre alten Seitlang nurde, der herzog muh aber (wie es sichien gleich den solgenden Tag is) die Breitsgleich weil der Keitlang nurde, der Derzog muh aber (wie es schieden, weil der kentagen geden, weil der ber Annaherung König Ottos gegen Maing sein Bundesgenosse Pring Lutos in ihm füglit zurück und ihm zu hiff zu kommen ausschetet. (Wit. III, 653. aus ihm Ann. S. 953. — Sigel, Gembl.)

bin aber umtehrte, weil feine Anftalten bagu getroffen waren, fagt Wit. III. p. 652.

ner, wenn bloß ber Monat genannt wirb, bieß muthmaglich von ber erftern Salfte beffelben zu verfteben fein.

131) Diefer war nämlich fruber (939.) Ins banger feines Dheims bet Bergags Gifels bert gegen Ronig Otto gewefen,

132) Das bie Schlacht unentichieben bileb behauptet Wit. ausbrudtlich, baber nur auf biefe art bie Nachricht Frodourds 953. ere trart werben gu Können scheint, ba er ben bertson Conrab aefcliagen werben takt.

Agt aber (Anf. Sept. 958. 113), da bet herbst sich sich sich einen glücklichen Sturm bem Belagerungsberet nicht naher gerückt sin wochte, da sich serner bem Belagerungsber nicht naher gerückt sin wochte, da sich serner in bem königlichen Lager viele sanden, die Gewalt zur Ergestsung ber Soussin gegencht, die Gewalt zur Ergestsung ber Soussin gegenne hielten, (via Brunonis c. 14. in Leiden. Ser. T. I. p. 277. sq.) wurden neue Unterhandlungen angerhäufte, ein Wassenstlift ab geschoffen, beide herzoge begeden sich in das Lager des Knings, erbieten sich (viellsicht auf die Bedingungen des von Atto gebrochnen Bertrags von Marin, und) wenn er sie ihre Anhager eine vollige Annesitie versprechen wolle, zur Unterwerfung, werden aber, so wie frühre Erzbisches Krieden wolle, zur Unterwerfung, werden aber, so wie frühre Erzbischof Kriederich in Artikalar, annenklich durch Gergog Seintich von Batera an Wosselligung des Ariedens gehindert, der sienen Refe

133) Menn ber Ach ber Gemaßinn G an arbe, ber ginneglinn Et na gart, bie im Zoder 933. jebog an einem uns unbetannten Aug fürz. Die Niefer Migsung, mab im Ang fünz, ber die Aufgrüng beiter Migsung, mab im Anfang biefes Jahre die Aufgrüng beiter Bondes utwilleigt auch Einfang auf beifen Gefritt Ditte I. gebokt. Diem Zoden die beiter Den den Song der Son

134) Do Dito Sinds Juni fich mit feit, man here in Beregung ficht, von einer Anne were in Beregung ficht, von eine Anne in Gentland in der mit Gentland in der Metale in

Enbe berfelben in ben Unfang ober um bie Mitte bes Septembers fallen. - Gine Urfunbe Dttos vom 30. Anguft mit ber Jahrgahl 953., Indict. VII., anno regni XVIII. mas gen mir befbalb nicht ais Beweis für biefe Rechnung aufzuftellen, weil, obgleich bas Jahr Chriffi und bas Regierungsjahr ftimmen, bennoch erftens bie Inbiction auf bas Jahr 949. meift, und meil es smeitens beift actum Moguntiae, inbem Ottonicht in Daing fich aufhieit , fonbern nur bavor fein Bager aufges fclagen batte, und mell brittens ber ungefchictte Concipient, mabricheintich um feine Cache recht gut ju machen, fomohl ben Grabifchof Bruno als ben Dergog Conrab, bei bem Ronig Dtto in Gemeinschaft intercebiren lagt. Calmet Hist, de Lorr. T. l. Preuv. p. 354. fest biefe Urfunbe in bas 3abr 949., Georgisch l. c. p. 227. n. 4. aber in bas 3ahr 953. - Dagegen beweift bie Vita Brunonis, baf Brnno ale Ergbifchof unb alfo nach bem 30. Mug. noch in bem tonigtiden Lager vor Maing war. c. 14. - 17.

fen noch überdieß mit hohn aufforbert, ba er ihn als ben Stifter und Urheber alles Unfriedens angebe, ihn boch selbst und unmittelbar au befehben. (Ann. S. 953. p. 287. aus Wit. l. III. p. 653.)

Sersog Luitolf genigt auch biefer Auffroderung, benn gleich in ber folgenben Racht (Ann. S. aus Wit. II. cc.) bricht er aus Rainz auf, geht über ben Rhein und mit ben ihren herzog verlassen Baiern burch Franken grabe auf Regensburg, zieht ben von Heinrich ale Edutschafter in Baiern zurchgeschaften von Baiern gleichfalls auf seine Seite, unterwirft sich mit befinn buffe forte Beite, unterwirft sich mit besten halfe sone Argeschierten in bessen bei beime, und theilt sich mit seinen Kriegsgefährten in bessen bet unterwirft gleich unterwirft gleich unterwirft gleich wir bei einen Kriegsgefährten in bessen in Regensburg ausgesunden Schäe. (Ann. S. aus Wit. II. e.c.)

Auf biefe Nachricht feben fich Ronig Dtto und Bergog Bein= rich gur Mufhebung ber Belagerung von Daing genothigt, aus melder Befte bagegen Bergog Conrab gegen ben Bifchof Mbalbero von Des gieht, und ihn burch Eroberung und Plunberung biefer Stadt fur feinen Uebertritt auf bes Ronigs Seite beftraft, (Frod. 958.) und auch in Baiern hatte bie fonigliche Parthei fein befonberes Blud, benn bas beer (welches vermuthlich nur auf einen Relbaug perpflich= tet und geruftet mar) verlangt und erhalt großtentheils bie Erlaubnig in feine Beimath fich ju gerftreuen, und obgleich Bifchof Ulrich von Mugeburg mit feinen Getreuen bem Ronig gugieht, und ihn hierburch wieber verftartt, fo mar er boch gur Belagerung ber Feften, auf beren Bertheibigung fich Luitolf allein beichrantte, ju fcmach, er tonnte nur bas platte gand vermuften, und es nicht einmahl hinbern, bag Pfalggraf Arnulf bie in Augeburg gurudgelagnen bifchoflichen Truppen angriff, bie Stadt eroberte und plunberte, und fiegreich nach Baiern aurudfehrte. (Anon, vita S. Udalrici, c. 10.)

Awar befehligte Deto die in Sach sen gurudgebliebenen Krafen Bid man und Dietrich ihm neue Schaaren guguführen, diese festen sich auch in Marich, auf dem Grengen Frankend angelangt werden sie aber von dem vorlegnen Geragen Luifolf und Conrad von denen der erste aus Baiern, der zweite alle Mei fen gugeriffen, und der gefteben, und fie zu einer Capitulation sich versiehen, und frast dereichen ungefalmt nach Sach sen gurchweichen mussen, und be wort auch Otto gezwungen, nebst seinem Bruder Heinbalt baleibs zu verlassen, der Kranken nach einem dereinnatstichen Aufenthalt delicht zu verlassen, kall Jan. Ann. S. 933. p. 288. auf Vit. III. 654.) und friete auch schon des Beihnachtefis (25. Der. 953.) weberum in Sach sen. Aun. S. auch Leg. ad ann. 954.)

Aus Baiern und Franken, in welche lehtere Provinz auch König Otto, burch bas Klaggeschrei seiner Anhänger über die heide nischen Greuel bewogen, gegen ben 12. Februar 954. wiewohl ver-

135) Ann. 8. 954. p. 291. feferitet au bem Conn. Reg. ad. h. a. im Blessen i page apud villam Rimilings. Rimblings en an ber Bechents briffen Bliffd mit Saargeman, b. im bem Blifflig aus. becargeman, in bem Blifflig aus. becargeman, in bem Blifflig aus. becargeman, in bem Blifflig aus. becargeman, and ben Blifflig aus. Blifflig aus. ben Blifflig aus. b

136) Diefe Mbrebe muß bor bem Ginsbruch ber Ung arn genommen worben fein,

well gweischen bem Einbruch ber Ungarn in Bothringen am 19. Mary bie gum 27. Mary nur 8. Zage berfloffen, und biefe Beit gu furg war um in einer so wichtigen Unterhandlung bufe Reine gu tommen.

137) Dieß könnte man aus ben Worten Buttolfs auf bem Breichtag zu Senn Ochtiefen, wor tagt: "Conductos adversum me fateor obtinui, ne me mihique mbjectos læderent. Wit. III. p. 655. mb eus ibm Ann. S. 954. p. 289. geblich fich begab 100), jogen bie Ungarn uber ben Rhein, wurden von Gerzog Conrab, ber bem Befipiel Luitolfs folgte, festlich bei Worms empfangen, (19) Marz 100), erhielten neue Geschafte, und ber herzog ftellte sich sogar an ihre Spihe, führte sie gegen seinen hauptefeind in bem nieben Lothringen, gegen ben ernöchnten Erafen Reinhart III. von hennegau, sah sich aber to wohrscheinich burch neue, mangenehme Rachrichten aus Baiern und Schwaben — noch ehe er hennegau berührte, schon bei Massericht unguetenen und er ber bennegau berührte, schon bei Massericht unguetenen sich eine Balter ben Ungarn allein zu

138) Der Ann. 8,954, p. 239, set joset ben Jug Ditos gegen bie Ung ern früher an, und sigt, ber Affalg est appropriaquante quadragesima, b. 9, segun ben 12, februar, jam positiamoßi, 1923 mp. derzig februar, jam positiamoßi, 1923 mp. derzig februar, jam positiamoßi, 1923 mp. derzig februar, bit bil 19, Wirg nach Wallen februar übe 19, Wirg nach William februar bit 19, Wirg nach Milliam ban Milliam in Mil

139) Wit. l. III. p. 654. hat birfes Datum: Dominica ante pascha. Der Ann, 8. [christ nur Deinde ante pascha. ad ann. 954. p. 289.

140) Das Banber welches Fulcuinus in einen Gestis abbatum Lobiensium c. XXV. (bef d' Achery Spicileg. Fol. T. II. p. 737. sq.) ergabit, bag namlich bie Mon: the von 2'Dbbes ben Ungarn 200. 80lidi gegablt, unb bagegen bas Berfprechen nicht geplunbert gu werben, nebft Beiffeln erhalten , boch aber ber Cache nicht getraut und Tundinium (Thuin an ber Came bre) gu befeftigen fich entichloffen batten, hieran jeboch von bem Grafen Raginerius bon bennegau verbinbert worben maren, weil biefer fich por ben guttichern ges fürchtet batte, baß fie fic bieranf auf ben Berg, worauf ein Rlofter gweier Beiligen, bes Uremarus nnb Erminius, geftans ben, geflüchtet, fich bafelbft verfchangt, unb bie Angriffe ber Ungarn ftanbhaft abges folagen batten, unb bag mabrenb bes bigigs ften Befechts gmei Zauben (vermuthlich bie Beelen ber beiben Beiligen porftellenb) aus ber Rirche beraus, und breimahl um bie

Streitenben berumgeflogen maren, woranf ein folder Regenauß erfolat fei, baß bie Un: garn thre Bogen nicht mehr batten brauden tonnen, unb bergeftalt erichroden mas ren, bag fie ichleunigft bie Rlucht ergriffen, nnb bağ bie nngrifchen Befehlehaber biejenigen burchgeprugelt batten, bie noch bats ten fteben bleiben mollen, biefes Diratel bes merten wir blog bemmegen, weil es auf ben 2. April gefest mirb, unb meil alfo bersog Conrab, ber nicht mit über bie Daas gieng, porber icon umgefebrt fein mußte. - Anbere Chronitanten ermabnen biefen Bors fall and mit ben Borten: Virtute dei apud Lobias ostensa. - Die Ungarn anlangenb, fo gogen fie, nachbem fie bie gans ber Brunes unb Reinbarbs bert mite genommen batten, (Prod. 954.) bei @am : bran porbei, mo fie ben 6. April maren, (Baldericus in Chron. Camerac. [Bouq. VIII. p. 280.] nnb Sigeb. Gembl. baben gwar bas Jahr 953. boch gab es bamable gar feine Ungarn in biefer Begenb) nach Frantreich und bnrch bie Saue von Ber: manbois, gaon, Rheims unb Cha: lone nach Stallen und wieber in ihre beimath, (Frod. 954.) nachbem fie jeboch in Burgunb gegen ben Ronig Conrab viel eingebußt batten. (3ob. Daller in b. Gefch. b. fcmeigerifden Gibgenoffenicaft T. I. p. 250. fest biefe, unten not. 186. ges nauer beigebrachte Rieberlage ber Ungarn in biefes Jahr 954. Die l'art de verifier les dates fagt bagegen [edit. de 1818. 8. T. X. p. 385.]: vers l' an 950., mit Unrecht. wie theils and Frod. 954., theils baraus erbellt, bağ foldes por bem Jabr 940., por Conrabs von Burgunb Mufenthalt bei Dtta I., nicht gefdeben fein tann, meil er

954. 89

überlaffen veranlaßt, um in Perfon feinem Bunbesgenoffen Luitolf gu Gulfe qu eilen.

Bifchof Ulrich von Augsburg hatte namich, nachbem er im Wichter 953. von bes Königs hert in sein Bistymu zurückgefehrt mar, sich in Mendingen (am Part) verschangt, und ben Pfalgarafen Truulf, ber ihn zum Uebertritt auf ber herzoge Seite bewegen wollte, mit leten Unterhandungen eine Beit lang bingehalten (3an. 954.), dann aber tukte biefer vor die Felfe, um den Vilfofof mit Gewoalt zum Uebertritt auf herzog Luitolfs Seite zu zwingen, (5. Febr. 954. Anon, vita S. Udair. e. 10.) de Vilfofof Bruber, Dietbald, und ein alemannischer Eraf Anon, vita S. Udair. e. 10.) de Vilfofof Bruber, Dietbald, und ein alemannischer Graf Ramens Abalbert, der einige Anhäm ger Ottoß in Schwaben, kamen aber den Vilfofof Bruber, Dietbald, übersielen den Pfalgarafen in seinem Lager, nahmen sienen Bruber Perm und enschieden und der der der der der den einer hierbei erhaltenen Wunde bald datum state. Die se Grifah fällt vermuthlich gleichgeitig mit Ottoß fruchtlosen Bug geson die Unaarn 1869.

Rach bem Durchyug ber Ungarn durch Bafern und Franten aber, und nachdem Otto sein her wieder nach Sachsen zurüchgestührt hatte, versammelt er es von Reuem, tudt neuerdings nach Franken und durch Franken nach Schwaben, Luitolf tittl ihm mit seinen Schaern gleichsselb eit Tussa an der Hilara (Bilerbiffen an der Aller) entgegen, und dortsin eitte wahrscheinlich Gezog Contad alle er bei Mastricht ble Ungarn verließ. (Fulcuin, Gest. Abb. Lob. c. XXV. bei d'Achery Spic. Fol. II. pag. 738.)

So er nun bott noch au rechter Zeit angelangt set, oder nicht, sie unbekannt, so viel meben der Anonymus in vita S. Udalreic. 12. und Hermannus Contractus ad ann. 953., daß durch Bermittung der Bissche Ulrich von Augsburg und hartpert (oder salsch), da elevet) von Ehur ein Friede wolfend den aus Schacht bereit einander gegenüberstehenden Fürsten an dem erwähnten Det gescholssen worden sein, wedher Friede den nichts andere als der Wassenstütlich und sein tann, der sand 111. 111. 634.) bis zum 16. Juni laufen sollte sin XVII. Kal.

bamahts noch ein Kind war, es folglich 954. geschehen sein muß, weil dieß das einzige Wahl ift, da seit Conrads Mückunft nach Burgund die Ungarn durch Deutschland eine Lande angriffen.

140b) Bir folgen hier ber Vita S. Udalr. Anon. 1. c. fo wie ber Vita beffetben Bis schofs von Benno. Beibe fagen nicht baß Dietbald ein Graf gewesen ware. Dier ju macht ibn erft Herm. Contr. ad ann.

953, br bm @tefm Yhaibrtt Adalpritum de Marthale mmn, monadg folder sile @tef im Rorbgau gemein mår, sike wichift Xm erthe utmeit Xm berg liggt. Db Herm. Contr. redf pd elfen mår behngeldt [dn. 3] Meife Marthale ebr bei im Johr 255. verfommend Marahitale, fo wer of Wein elemann. @tem Folcholitespara. (Neugart Cod. dipl. Alem. 1, p. 130. n. 155). Julii — Ann. S. ad a. 954. p. 289. hat: XVI. Kal. Jul.) — (Wenn wir ben Abschuß biefes Waffenstillstands etwa um die Mitte bes Monats April ansegen, so glauben wir nicht fehr zu irren.)

Radbem nun biefe Beit verstrüßen war, versammelten sich bie beiben Partheien, Dtto von seinem here umgeben, Luitolf, Conrad und Erzhischof Friedrich von Maing 1111) nur von Wenigen begleitet, in Ciona 1187, und hier unterwarf sich heren gesonrad ohne nochmable das Schwerd zu ziehen, mit ihm auch ver Erzhischof von Naing, Dezgog Luitolf aber bestand, vielleicht nach einer mit Conrad vorher genommen Abred 1187), auf Fortseung der Kebbe, gieng zurück nach Kegens burg, und hierbin solgte ihm Otto I., nachem et die auf bem Marsch dahin unterwomme Belagerung von Horfebal (Nosthal schwessellich von Karnberg) unverrichteter Dinge hatte aussehen mässen.

Bor Regensburg, wo das königliche Here brei Agg darauf anlangte, war abre auch das Kriegsglück Otto bem I. nicht sonderlich günstig, alle Setürme wurden abgeschigugen, alle Arbeiten um die Belagerungswertzeuge an die Mauern zu bringen mißlangen, erft als Mangel an Eschsmittlen is Belagerten zur Unternsbumma von bedreit

141) Diefer hatte eigentlich an ber gangen Rebbe teinen thatigen Untbeil genommen. Er mar, ale bie Bergoge ibre Schaaren im Jabr 953. verfammelten, unb Otto nach Ingelbeim nnb Daing tam, bort nicht gegenwartig, fonbern batte fich , nin fich gur bevorftebenben Ofterfeier porgubereiten, in bie Ginfamteit gurudgegogen, und erft ale er bon Dtto beididt marbe fam er, unb trug bas Seinige au bem Mbichluß bes mainger Bers trage bei. (Ann. 8, 953, p. 285, aus Wit. III. 652.) Mis er aber fab, baß Dtto bies fen Bertrag nicht hielt, fonbern gu ben Bafe fen griff, verließ er Daing und begab fich nach Breifach (Ann. 8. 953. p. 286. aus Cont. Reg.) von mo er benn jest in Ginna anfam.

142) Einer ber brei Orie: Bangens genn, Oberssenn und Untersen nund alle brei an ber genn gelegen, weftlich om Aurnberg, und wahrscheinlich ber erftere, Rad einer Urtunde von 1021. (de Lang Reg. Manchen 1822. 4. T. I. p. 73.) tag biefer Ort im Rangau.

143) Bir benten uns biefes Berhattnif folgenbergeftalt: Da Derzog Conrab fab,

bağ er nach bem Ginbrnd ber Ungarn unb bem Burudtreten Brnnos bem Ronig im gelb nicht mehr gewachfen mare, unb ba er fich baber sum Abbrechen ber Rebbe unb einftweiligen Frieben entichlof, fo tonnte ibm nicht entgeben, baf, wenn er und Grabifchof Briebrich guerft und allein fich untermire fen , fie weit beffere Bebinannaen erbalten warben, ale wenn fie biefen Schritt gugleich mit Bergog Enitolf unternahmen, welchem bie vatertiche Begnabigung boch niemabis entfteben tonnte. Das bergog Conrab feinen Bunbesgenoffen Euitolf bei biefer Belegenheit einfeitig verlaffen, bas beißt vers rathen babe, wirb nirgenbs ermabnt, fcheint auch an bem befonnenen unb vorfichtigen Chas rafter Conrabs nicht zu paffen, anmabl thn ja Roswitha (Meibom. I. 724.) sapientem nennt :

Conradum cum non paucis ex agmine lectis In Papia residere ducem jussit sapientem.

baber wir eine vorhergegangne geheime Ab-

rebe annehmen möchten,

tendern Ausfällen zwang, weil es besser sei noffnem Nampf ehrtich zu sterten, als hinter den Nauern jammertich zu verhungern, erst als einer dieser Ausfälle auf ben westlichen Theil des Schiglichen Lagerts, wo Obtro selhst bestbigtet, mit Beruluf zurüczsessigagen worden "), erst nachem ein zweiter auf ben östlichen Auftrick besselbe bestehen. Auch eine den den nachen ein zweiter auf den bestlichen Stein besselbe gegene der nur ter dem Martgrasen Gero stand, mit eben so anlichnücher Sindussse, und zu noch größeren Beitwesselbe der Belagerten basselbe biet, denn Martgrass Arnulf blieb dei diese Geisgenbet, erst jest nach sechswährt gene Auftre der Belagerung kam est zu einem endlichen Bertrag, (15. August 254. 161) Levios zu werden, vor einem Krüstkenrecht im Fristar sich zu stellen, (um so mehr da auch salt ganz Baiern und Alemann in währen diesen der Weldgrung dem Kwiss Kwisselber und Kemann in währen diesen der Weldgrung dem Kwisselber zu stellen zu der Verlagerung dem Kwisselber zu der Verlagerung dem Auch von der Verlagerung dem Kwisselber zu der Verlagerung dem Auch von der Verlagerung dem Kwisselber zu der Verlagerung dem Auch von der Verlagerung dem Kwisselber zu der Verlagerung dem Auch von der Verlagerung dem Auch von der Verlagerung de

144) Die Belagerten hatten nömlich bas Beichen gum Anstuden mit einer Glode gegeben, (Ann. S. falich nota fatt nola) und hiermit also anch die Feinde ansmertsam gemacht.

145) 3n Hund Metrop. Salish. c. not. Gewoldi I. p. 129, ift bas Enbe ber Belas gerung angefest: 18. Kal. Augusti (que teste?) meldes aber falfd ift, meil es er ftens ein bergleichen Datum nicht giebt, unb ameitens, meil, ba ber Baffenftillftanb mit bem 15. Juni ablief . bann bie Berfammlung in Langen . Benn einige Tage, bie Belagerung von Rosthal wenigftens einen, ber Darich von Rostbal brei Zage Beit brauchte, und bie Belagerung felbft anderthalb Monat bauerte, weil beren Enbe alfo nicht mehr in ben Butt fallen tonnte, fonbern nothwenbig in ben Anguft gebort. Es ift baber mobl gu fegen: 18. Kal. Sept., bas mare benn ber 15. August. - Roch bemerten wir, bağ nach bem Bertrag von Regensburg und nach ber Rudfebr Dttos bergog Deinrich (nach Ann. S. aus Wit.) novam urbem obtinuit. D6 bief Statt am Dof, ober Reuftatt, ober Renburg fein foll, ober ein anberer Drt ift uns unbefannt.

146) Es theint bof Pergog Delnrich in Perfon ber Belagerung von Regen blu rg nicht beimohnte, sabren bos Land durchgo und fich unterwarf, umb hierbeit zusüberft die auf bem nöblichen Dona unfer, wischichen der Dona und dem Regen (inter Rein et Dan ub ium fluvios) beständigen heere ben erbeutete, und bam Ereiferischtein aber

fanbte, von melden Gine ben Grabifchof Des rolb pon Calabura bei Dubtborf gefangen nahm, unb blenbete. (Cont. Reg. 954.) Anbere fegen es jeboch in bas Jahr 955., alfo nach ber zweiten Belagerung pon Regensburg unb por bem Ginbruch ber Ungarn 955, (Bernardi Norici Chron. Bav. bei Pez T. II. Sor. Rer. Austr. p. 69. unb bas Chron. Salish. ib. T. I. p. 339. falfc 956.) Daß bamable bie Blenbung noch Strafe für Bochverrath mar bemeifen De ine rids Borte , bet auf bem Sterbebett bes fannte: bem Patriarchen pon Xquileia. ben er batte verfcneiben laffen, babe er au piel getban, bem Grabifchof pon Galabura aber nicht, mobel Dithmar (Chron. II. 339. unb 42. unb Ann. 8. 955. p. 296.) bie for phiftifche Anmertung mocht : ignorans, quam parva res est, in qua flagitium deest. ( Deinrid babe nicht gewußt, wie menia Dinge ber Menfch thue, bie nicht ihre ftrafliche Seite batten.) Daf Derolb auf Enitolfs Seite mar, erhellt aus einer Urfanbe Pabft Johanns XIII. vom 25ften April 967. Denn obgleich namlich Berold im Jahr 958. feine Ginftimmung bagu gegeben batte, baf ein neuer Ergbifchof in ber Derfon Rriebrichs aufgeftellt, unb ju Ingelbeim (in octavis paschae, Oftern fiel auf ben 11, April) orbinirt murbe, fo anberte er boch nachber feine Anficht, und erhielt fich in bem Befit feiner Burbe, bis ibn ber genannte Papft anf bem Concitium an Ravenna am ans gegebnen Zag entfeste, inbem er es lacherlich fanb, baf ein blinber, und gwar nach tirthel löhnt fic aber (etwa im Sept. ober Anf. Oft.) noch vor dem anderaumten Tag mit feinem ihn um Inade anslehnden Sohn zu Suveld ""), (Ann. S. 964. p. 289.—291. aus Wit. III. 654. sq.) so daß Bersammlung und Spruch zu Frißlar unterblieb, dagsgen aber in Arnftadt ein gulticher Begelech zu Setand kam (17. Dec. 954.) 1\*\*\*).

Noch vor biefer arnstabter Berfammlung (umd alss im September und bis November 954.) hatte Sero eine andere Kebbe glüdlich beendigt <sup>186</sup>). Denn seine und seines Heres Abressendert auch ver berben verdündeten Herages Berfrissingen umd Einstlützungen, vielleicht auch ver berben verdündeten Herages Kerfrissingen umd Einstlützungen, vielleicht bie Herages kannt ber bei Einstlützung des Bristenthums in den neuen Sissen Diendung, Hausberg und Branden unt zu verfahren wurde, oder auch alles dies justummenges

und Recht (pro sua culpa et perfidiae temeritate) geblendeter Mann noch das Palslium tragen, und die explichöflichen Manipulationen vornehmen sollte. cf. Hund Metrop. Salisb. c. not. Gewoldi T. I. p. 35.

147) Diefer Ort ift nne unbefannt, auch feine ungefahre Lage nicht gu beftimmen , ba Dtto von Regensburg nach Cacien fich begab, bann mit Euitolf fich verfohnte, bierauf fogleich eine Berfammlung balten wollte, baran aber burch bie Rachricht von ber Rrantheit und bem Zob (25, Dit. 954.) Ergbifchof Friebrichs abgehalten murbe und bann enblich, erft im December in Mrns ftabt fich einfand. Da fomobl ber Ann. 8. als Wit, Il. cc, als Chron. S. Suveldun, and Chron. S. Pantaleon. (Eccard. Scr. I. p. 890.) Swaldon bat, fo ift an eine Beranberung in Saalfaldon ober Botfeldon nicht ju benten. - Uebrigens mar Otto grabe auf ber Jagb, als Buitolf mit blogen guffen fich naberte, einen guffall that , unb bie vaterliche Bergeibnng erbieit, es murben viele Thranen vergoffen und mar febr rubrent, Wit, III. 655., Chronogr. unb Ann, 8. 954. p. 291. - Chronica regia S. Pantaleonis bie auch nur ben Wit. abichreiben.

148) Das Datum haben Marian. Scot. und Ann. Aug. ad h. a. (Mon., Germ. I. p. 69.) Luitolf verlor bier sich Perzogstum Schwaben, worfn ihm Burcharb sigte, erthick daggen, nach Perzog Constab Zob, ben Oberbesti über ein gegen ben König Beren aus assande Dere ein gegen ben König Beren aus assande Dere. web

alig geriffermoeffen hen ducestum Italiae (west man fich ge auskräder mill) bliefe (west man fich ge auskräder mill) bliefe aber, nachem er fiß faß has gefammte Ramb. Bereng gerä austramenten haute, idem hen 4. ober 6. Exptember 957, (ben 4. bat bak heren). Monetal, Monata, S. Galli im Eckhart Comm. de Bieh Frame. orient. T. II. p. 932.—780. 6. baggen Nert. Hildelben in Italian, 1, 766, unb Neorol. Fulld. ib. III. p. 783. o mt Diblinn, III. p. 333. ms 260.

149) Db Martgraf Gero ber Belagerung bon Daing und bem Felbgug von 953, beis gewohnt, wiffen wir nicht, balten es aber aus einem boppelten Grund für unmabra fcheinlich. Ramlich erftens weil in biefer Beit bie Claven fich jebesmahl emporten, wenn wir eine Mbmefenbeit Beros ermeifen tonnen, und weil fle im Jahr 953, noch rubig blieben, und zweitens, meil an Enbe bies fes Felbzuge von 953. bie Balfetruppen aus Cadien unter einem Dietrich ftanben, melder aller Bahricheinlichteit nach berfelbe Ebiabericus ift, ber bem Martgrafen Bera in bem Daupttheil feiner Banbe unb in ber Bergontmirbe folgte, ber alfo bas mable (953.) fein erfter Unterbefehlshaber mar. Unferer Anficht gemäß nahmen bie Orientales unter Gero an biefem Rrieg pon 953. gar feinen Antheit, fonbern blieben ale Referve gurud, erft als ber Schauplas fich peranberte, unb vom & bein an bie Donau verfest mnrbe, forberte ber Ronig biefe Res ferven, unb ba fcidte benn Gero, ber felbft gurudblieb um bie Claven im Baum gu balten, ben Grafen Dietrid.

nommen, hatte eine Ghfrung in den Gemätskern der nördlichen Slaven hervorgedracht, die bei den Udern zur offinen Empörung ausgebrochen war, und um biefe zu dempfen zog gleich nach dem ermähnten Vertrag von Regensburg, Martgraf Gero über die Elbe und havel, auf Irtos Gebord burch Gerogs Contact 1-180 perklärt.

150) Bare Bergog Conrab Anftifter biefer Emporung gemefen, bie in bem Jahr 954. mabrent ber Belagerung von Regen #s bnrg wie es fcheint begann, fo wurbe biefe feine Mitwirfung an beren Unterbructung ihm gewiffermaaffen als Strafe anferlegt mors ben fenn. Das bie Udern fruber anters worfen maren, ergiebt bie Sautarte, und bie Stiftungeurfunbe von Branbenbnrg. -Benn gwar aus ben Borten bes Cont. Regin. ad ann. 954. Chnnradns etiam. omnium quas habuit divitiarum nudus. omisso ducatu in gratiam regis intromittitur, vita, patria et praedio contentus, unb vita Brunonis c. 30. in Leibn. Ser, I. p. 284 .: Aderat ibi (in Arnftabt) Cnno, non jam dux, sed miles etc. fich fclieffen tieffe, Bergog Conrab fei aller feiner Burben entfest, und nur in bem Befis feiner ererbten Guter gelaffen morben, unb habe noch von Stud ju fagen gehabt, bas man ibm nicht ben Ropf por bie Ruffe ges legt, ober ibn über bie Grenge gu ben Uns glaubigen und Deiben in bie Berbannung ges fchictt habe : wenn bieg burch bie Grafens retben ber Baue, bie Conrab befeffen, fich gleichfalls beftatigt finbet, ba erftens ber mormfer Gan, in welchem er 932, pors fommt (Schann, Trad. Fuld. p. 234. n. 570.) im Jahr 994, bem Grafen Burdarb gehörte (Guden. Cod. dipl. T. 1. p. 367. n. 134.), ba ber Speferaau ben er 946. batte (wie es fcheint, v. Joh, de Mutterstat Chron. Spirense in Senckenberg Select. jur. et hist. T. VI. p. 154.), im 3ahr 966. von bem Grafen Gerungus befeffen murbe (Gerek. Cod. dipl. Brand, T. VIII, p. 628.), ba ber Rachgau ber 945. ju feinem Cos mitat geborte (Mart, et Dur, Coll. Ampl. I. p. 282.), im Jahr 966. von einem Grafen Emico regiert murbe (Gerek. C. dipl. Br. T. VIII. p. 628.) nnb enblich ber pagus lobadunensis, ber im 3ahr 951. in Comitatu Cunradi ducis log (Trad.

Lauresh. T. I. p. 445. n. 428.), einem ons bern Conrab ju Theil mnrbe, ber 964. noch lebte, unb 987. Bater Deginganbe genannt wirb (ib. p. 129. n. 77. nnb 139. n. 82.), inbem alle biefe Grafen Bnr darb, Bernng, Emido unb Conrab su ben Rachtommen unferes Dergogs nicht geboren, fo ftebt biefem boch entgegen, baf jene bels ben Schriftfteller Bothringer finb, alfo wohl nur bon bem Bergogthum Botbrine gen, bas Conrab verlor, gefprochen haben. Das Bergogthum Franten, mels det Conrab von Cherbarb fammt ber Pfalggraffcaft in Xachen ererbt batte, (Urt. v. 966. bei Tolner Cod. dipl. Palat. p. 18. n. 23. nnb Leuber Stap. Sax, n. 1607 ... mo es beift: Otto I. fcente bas Monasterium puellarum Kescelenheim [Reffelbeim am Rhein bei Coblens] in pago et comitatu Meinefeld situm fein Ban ber gur Pfalggrafichaft geborte, ba @berbarb im Jabr 928, als Graf barin erfcheint, Gunther Cod. dipl. Rheno-Mosell. T. I. p. 9. ] unb meldes, ba bie histeriaen Befiter Cuonradus unb Eberhardus burd ein gurftenrecht fjudicio optimatum Francorum] für exhaeredes et inlegales erftart morben , ibm bem Rais fer anbeim gefallen , bem Stift gu St. IR os ris in Dagbebnrg.) fceint er aber burch feine Unterwerfung in Benn fich ers balten au baben, inbem er nach bem ause brudlichen Bengnis Witich. im 3abr 954. an bem Relbsug Geros gegen bie Udern Theil nahm und an eine blog perfonliche Begleitung ohne Deer, nicht gebacht werben fann, be Wit. fagt "praesidio" fuit (l. III. p. 655.) und ba berfeibe Witich. p. 656. meiter berichtet, Bergog Conrab fei im Jahr 955. bei Xngebnrg gu bem foniglis den Beer geftogen cum valido equitatu, und fei ferner in ber Schlacht am Bed Uns führer ber vierten legion gemefen, bie bie Stanten bilbeten, quorum procura-

tor et rector erat dux Conradus. Die Urfache aber, warum Conrabs frans tifche Bergogsmurbe nicht weiter ermahnt wirb, icheint barin an liegen , bag noch von ben Beiten Ronig Conrabe I. ber ber Ro: nig mehr Gewalt in Franten batte, als in anbern Bergogthamern, und bag zweitene, feitbem berfelbe Conrab I. bem Bergog Deinrich von Cachfen bie Rrone verfchafft batte , eine ftarte Parthie ber Frans ten ftete auf Geiten ber fach fifchen Ros nige fomobl gegen Cherbarb als gegen Conrab fanb, bergeftalt, baf fonach bie bergogliche Burbe in Rranten meit menis ger Ginfluß unb Dacht als irgenbmo anbere ibrem Inbaber pericaffen mochte, gumabl auch bas Stift Burgburg in feinem Sprens get giemlich wenn nicht gang unabhangig von bem Bergog mar. - Die bier angeführten Urs funben vom Jahr 966. finb gmar falfc, mes nigftene bochft verbachtig , boch icheinen fie aus richtigen Muszugen ber abhanben getoms menen Driginate gemacht worben gu fein. Daß fie falfch finb, beweifen wir burch fols genbes : Bon brei Urtt. , bie brei verfchiebne Schentungen an Dagbebnrg von folden Butern enthalten, bie Dttobem I. fraft eines und beffetben Urtheile gufielen, finb bie beis ben erften faft ganglich gleichlautenb. Gie fleben bei Leuber Stap, Sax, n. 1607, unb Rremer Origg, Nass, T. H. p. 74. sq. n. 51. unb 52. und bie lette berfelben richtiger in Gerck. Cod. dipl. Br. T. VIII. p. 627. Rroft berfeiben werben Reffelbeim unb Dbermefel (Rr. St. Soar) an Dage beburg gefchentt. In benfelben nennt aber Otto I. feinen Cobn Otto II. "cognominem ", ba er fich fonft bes Ansbruds " acquivocus" bebient, er fagt gweitens, er fchente biefe Buter bem in Dagbebnrg anzuftellenben Erabifcof, mas bebenttich ift, inbem bamable bie Errichtung bes Ergftifts Ragbeburg noch zweifelhaft mar. Die Schlufformel ift enblich in achten Urfunben Ottos I. unerhort, ba es beißt ut hocdonum - " a nostris sancteque dei ecclesie fidelibus verius credatur" etc. -Dagegen ftimmt guforberft bie Beit ber Musfertigung mit ben bamahligen Mufenthaltsorten Dttos (cf. Cont. Reg. ad h. a.) bann mich bas gange Datum (nur bei Leuber

first anno Regni XXX. onflatt XXXI.) - Die britte Urfunbe (bei Rremer 1. c. p. 77. unb Gercken I. c. p. 628.) bat nur ben Rebler, baß fomobi Sagen munfter, meldes infra urbem Magoncie, alfo in Daing felbft tiegen foll, und Gognaheim (Quaenbeim), bie beibe angenicheinlich in ben Ban Bormagfelb geboren, in ben Pagum Nahgewe falfclich gefest merben. - Run fallt biermit bie Beweisfraft biefer legten Urfunbe bafur meg: baf Conrab und Cherbarb Briber gemefen maren, und bafür, bas bas ermabnte gur: ftenrecht in Borm & abaebalten morben fei. Mile brei Urfunben beweisen aber, bag man in Dagbeburg mußte, jene Guter feien von Dtto I, gefchentt worben, ber fie er: balten babe , nachbem Conrab unb Cber: barb burch ein Rurftenrecht (judicio optimatum Francorum, ober judicio omnium primatum Francorum) für erbs und rechtlos erflart worben maren. Satte man namtich bief nicht beftimmt gewußt, fo wurde man es nicht in bie nachgemachten Urtunben gefest haben, inbem fich baraus bie Berfatichung febr leicht marbe haben ers meifen laffen. - Run wirb man baran teis nen Anftog finben, baf Conrab por Cher: barb genannt wirb. (wie Rremer Orig. Nass, T. I. p. 120.) unb fich bas gange Berhaltnif fo ertiaren: Dergog Cherharb murbe bei feiner lesten Emporung für erb. nnb rechtlos ertlart, und ihm folgte, fomobi in Aranten alf in ben totbringifchen Beben Conrab von Borms. Much biefer murbe (ju Aristar mabricheintich) feiner Beben entfest, nnnmehr fielen fie an ben Ro: nig gurud, ber fie auch burch ben Enbvertrag von Arnftabt bebiett, und gwar bis 966., mo er barüber ju Gunften von ERags beburg verfügte. Denn wenn es gwar nach ben beiben erften Urtunben, mo es beift gui illud hactenus possidere visi sunt, fceinen mochte, als fei bas Aurftenrecht erft 966. gehalten worben, fo hat boch bie britte nur qui idem praedium habuerunt antea, und bann quicquid - visi sunt habere, obne hactenus. - Das übrigens Conrab und Cberharb gu bem bochften Abel geborten , ergiebt fich aus ber Befchafs fenbeit ihrer Richter, unb bemerten wir nur

beibe begleitet auch Glud und Sieg, und noch in bemfelben Sahr 954. tehren beibe nach glorreichen Rampfen, nach vollig wieberhergestellter Rube mit Beute belaben in ihre meftwarts von ber Elbe gelegnen Lande gurud. Ann. S. 954. p. 292. aus Wit. III. 655. (Conrab mar namlich ju Arnftabt mit gegenwartig, vit. Brun. c. 80. Leibn. I. p. 284. mahricheinlich auch Gero.)

Indes war Baiern noch nicht gang unterworfen, und nament= lich Regensburg, bas fich entichieben fur Quitolf ertlart batte. noch nicht jum Gehorfam gegen ben Ronig und beffen Bruber gurudgetehrt, um alfo burch Begmingung biefer Stadt auch bie letten Sonren bes gangen Rampfe zu vertilgen, begab fich ber Ronig mit Bergog Beinrich noch vor Dftern (fiel auf ben 15. April 955.) nach Baiern, belagerte nach Dftern bie genannte Stabt, grang fie bie Thore ju offnen, und gang Baiern bem Bergog fich neuerbinge gu unterwerfen, murbe jeboch burch bie Botichaft von neuen Unruhen und Emporungen in Sachfen und Slavien wiederum nach Rorben und an bie Ufer ber Elbe gerufen. (Ann. S. p. 292. sq. falfch bei bem Sahr 954. [mahricheinlich burch ben Cont. Reg. verführt, ber bie baierifche Rebbe von 954, und 955, bei bem erften Rabr ergabtt ] aus Wit, III. p. 655. sq.)

Graf Bichmann namlich, Giner ber Beetführer, bie bas gegen Ende bes Sahre 953. nach Baiern entbotene, von Conrab und Buitolf aber gur Rudtehr gezwungne fachfifche Bulfeheer befeh= ligt hatten, hatte fich bei Gelegenheit ber bamahls uber biefen Rudjug gepflognen Unterhandlungen fur biefe beiben Bergoge gewinnen laffen, batte Sanbel mit feinem Dheim, bem Bergog Bermann Billung von Sachfen begonnen, die babin geführt hatten, bag ibn ber Ronig in Saft genommen, und bei biefem feinem letten Bug nach Baiern einem Grafen 3bo in Bermahrung gegeben batte, weil Bichmann, auf Dttos Anfinnen, ihm nach Baiern gu folgen, ent= geonete, er fei frant. (Ann. S. ad ann. 953. p. 287. sq. und 954. p. 288, sq. und 292. auf Wit. III. p. 654. und 657.)

Raum hatte jeboch ber Ronig ben Ruden gewandt, fo murbe ber Graf wieder gefund, entfloh in feine Befigungen 161), ertlarte fich of=

folden Gutern bie Rebe gu fein fcheint, bie nur bem Bergog Conrab unb beffen Borfahren gebort batten, inbem fie in beffen ererbten Bauen lagen, und bag alfo in biefe Urfunbe ber Rame @berharbs als Ditbefigers bann nicht geboren murbe.

151) Bei ber Beffimmung ber lage biefer betestorp genannt af, Bebelinb Ros

noch, baf in ber britten Urfunbe blog von Befibungen Bidmanns muffen wir vier ober funf Grafen biefes Ramens unterfcheis ben, von benen es unbefannt ift wie ber erfte und vierte mit ben beiben anbern gus fammenbangen. Der Grfte blieb in bem Jahr 880. (Ann. Fuld.) in ber Chlacht gegen bie Rormanner (gemöhnlich bei @ b.

ten I. p. 995.) unb mar mabriceinlich ber 855, ale Graf in Damalanb vortommenbe Bidmann. (Mart. et Dur. Coll. Ampl. I. p. 140.) Rach ben Gundlingian. 34. p. 426, lit. A. war er ber Bater Billnnge, ber Grofpater Bichmanns bes Meltern. - Der gweite mar nun biefer Bichmann ber Meltere, ber nur ein einziges Dabt als Graf in Ummoti (Wimodia) pors fommt, (937, Eccard Hist, gen. Sax, p. 137. n. 8.) Er befaß aber alles mas fein Cobn batte, (Ann. 8. 954. p. 292. aus Wit. III. 657.) unb war potens, (Ann. S. 936. p. 260. aus Wit. II. 643.) wo wird feboch nicht gemeibet. Daß er ein Cachfe mar, unb atfo feine Potentia and in Cachfen an fuchen fein burfte, fagt ber Cont. Reg. 939., und baf fie in bem öftlichen Cachfen, mo Sermann als Bergog erfcheint, nicht ges fucht werben tann, obgleich bier ein Theil feis ner Erbauter lag (Ann. 8. 967. p. 315.) folat aus bem eben Befagten. Es tann namtich ein gewöhnlicher Graf teineswegs potens ges nannt werben , vielmehr gebort gur Rechtfertigung biefes Musbrude bie Bereinigung einer Mebraabl von Graffchaften ober eine Art von Ducat, wenigftens Marchionat, Beibes mar im öftlichen Cach fen burch Martgraf (Bes befind, hermann, berg. v. Cachf. p. 18. n. 12.) und Bergog Bermann jur Beit bes ifingern Bidmann (unb alfo auch sur Beit bes Meltern von frgenb einem anbern, mahricheinlich von ben Ronigen Deinrich und Dtto felbft,) fcon eingenommen, inbem ber jungere alles befaß mas fein Bater gehabt batte, baber für beffen Potentin bier nicht Plat ift, wefhalb wir une nach Beften mens ben muffen. Und ift bier befonbere mertmure big, bas in ber Befchichte Dttos alle beute fde Stammpoller portommen, Franten, Bothringer, Schwaben, Baiern, Abaringer nnb Cachfen, nur einzig unb allein bie Friefen nicht, eben fo wenig wie bei bem Gregorius von Toure. 3br Rame muß alfo hinter bem eines viri potentis perflect fein, ber in ben übrigen Bergogs thamern feinen Plag bat, unb von bergleis den fommt wieber einzig und allein nur Bidmann vor. - Mis er 944. (Necr. Fuld, bei Leibn, III, 763.) ftarb, mar fein Cobn, ber britte Bidmann, gewöhnlich

ber jangere Bidmann genannt, noch uns munbig, Ronig Otto nahm fich baber feiner ale Bater an, ergog thn fo gut er tonnte, vertieb ihm nun bie vatertiden Befigungen, unb ba fommt er benn 954. unb 956. ale Graf im Gau Samalanb por, nnb mit= bin als Befiger bes gangen Theils von Friestanb, ber im Often an Bimos bien, im Gubweften an bie 3ffel grengt. Db er noch mehr befeffen wiffen wir nicht, eben fo menig, ob Otto 949. (wie Meyer in ben Annal. Flandr. fagt) ober in frgenb einem anbern Jabr einen Rrieg mit bem Grafen Arnnif von Mlanbern geführt, gegen ibn einen Grenggrafen aufgeftellt, unb als folden unfern EBid mann jum Comes novi castri Gandensis ernannt babe, (Much Gnnbling in Gundl. 34. p. 349. sqq. we bas Chron, S. Bavonis ad ann. 942. citirt wirb.) Benn Ruller (Beis trag gur Beftimm. b. Greng, gw. Frant. n. Cachf. 1804.) p. 14. biefen nnfern 23 iche mann ben Jungern für einen'Anbern balt, und nicht für ben Grafen Bichmann von Damalanb, ben Bater ber Binthe garb unb Mbela, ben Stifter bes Rlofters Elten, fo fcheint er ju irren, erftens, weil Abela fich auf fachfifches Erbrecht bes rief, folglich ihr Bater ein Sach fe gemefen fein muß, (Urff. p. 997, nnb 1134, in Lunig. Reiche-Arch. T. XVIII, B. p. 357. sqq.) und smeitens mell Alpertus de temporr. diversit, I, I, c, 1, (Ecc. Script, I, p. 93. sq.) ausbrudlich fagt: Einthgarb unb Abela felen bie Töchter ditissimi et longe nobilissimi Wichmanni gemesen, cujus majores magnam partem Germaniae et maxime (maxima?) circa littora oceani imperia tenebant, mo nobilissimus flar auf eine Bermanbtichaft mit bem tonias lichen Saus bentet, unb bas Uebrige unfere Unficht von ber potentia Wigmannorum beftatigt. Bare auch ber Bidmann von Damalanb vom Jahr 855. mit unter ben majoribus ber beiben Damen gemeint, ber in biefem Fall erft bei ber Theilung von Bothringen 870. biefe friefifden Dro: vingen batte erhalten tonnen, (unb ber 880. Ann. Fuld, gleich nach bergog Bruno von Cach fen, alfo mobl ale ber machtigfte nach ibm , genannt wirb ) fo beftatiate bieß

sentlich gegen ben König und herzog hermann, wurde gran von Letzern bald aus Sach sen vertrieben, sand voer bei ben Slaven im olbendurzssichen wertrieben, sand vom keine Dotartien Steinef und Rado eine freundschaftliche Aufnahme, die wahreichigentlich aus denselben Gründen, wie im Jahr 954. die Udern, ges m Ottos hertschaft wittert, sofert zu den Wohrte, wie den Ottos hertschaft wirtert, sofert zu den Wohrten greifen, und durch Wichmanns Rath hier, durch besten Freunde und Anhänger im Westen der Elbe unterstützt, einem gludlichen Gelingen ihres Plans entgegenschen 169.

Am Ansang ber Hallen (ber effte Kolkensontag fiel auf ben 4. Mach) nicht nun Geragg hermann vor bie Kefte Guthleisekrane ne in volcher Wichman von bie Kefte Guthleisekrane ne in volcher Wichmann Aufnahme gefunden, fein Anfoliag fie burch Uberrumpetung zu nehmen mißglüdtt ader, er muß fich uwvertichtete Dinge wieder zuräckziehen, mid nach Dieten filst auf ben 10. April) er wiedern die hierburch tub gemachten Staven befen Ginfall in ihre Berngen burch bie Belagerung der Kefte der Cocares demier 119, und

bod nur bie Anficht, bas er Bater Bil-Inngs unb Grofvater bes altern Biche manns gemefen mare. Das Datum ber Urfunbe, auf meldes fich Duller (l.c.) beruft, bag namtich ber jungere Bidmann nicht Bater ber Enithgarb und Abela fein tonne, meil Elten 968, von biefem geftiftet worben, jener aber fcon 967. geblieben mare, balten wir baber nicht nur fur verbachtig. fonbern auch bie gange Urfunbe, bie a. B. in Matthaei Analect, Tom. VI. 8. p. 45. sq. abgebrudt flebt, wegen mehrerer mit bem Zon anberer, achter Urfunben Ottos nicht übereinftimmenber Musbrude, ( a. B. fiscus im beutigen Sinn, Comitatus anftott pagus, bie Begeichnung bes Befdentten mit ben Bor= ten: quod W. beneficii, nos vero praedii habuimus) für nachgemacht und falfd, und bie Behauptung, baf ber Stifter von Elten im 3. 980. noch lebte, ift unerwiefen. Daß ber vierte Bidmann (ber and Graf in Damaland war, und im Alpertus vorfommt ) ber Goon Geberts gemefen , ber mit bem jungern Bidmann vermanbt unb öfters verbunbet mar, ift noch ju ermeifen, meil bie Urfinbe von 1001, (Ecc. Hist, gen. Sax. p. 296. n. 3.) noch welcher ber Ims bergau in comitato filiorum Ekbrahti gelegen (gu melden filiis ber im Jahr 1009. und icon 979, ale Graf in biefem Gau por=

fommenbe Wichmannus gebore) burch und burch falfch ift, wie bief fcon ber Sitel Dttos III. beweift, ber fich barin nennen foll: Otto "tertius", "Romanus", "Saronicus" et "Italicus", "Apostolorum servus " ,, dono " dei ,,R om ani orbis" Imperator augustus. Db biefer Graf Bidmann vom Ambergau eine und biefelbe Derfon mit biefem vierten EB fcha mann von hamalanb gemefen, (wie Miller I. c. fagt) ift wieber unbefonnt, bies fer Bettere muß aber mit bem jungern Bi dos mann vermanbt gemefen fein, meil, als er 1016. erfdlagen murbe, Bergog Bernharb von Cad fen als gefehlicher Bormunb bes hinterlognen unmunbigen Cobns beffetben ericeint. Ann. 8. ad ann. 1016. p. 443. aus Dithm, VII. p. 412. unb 229.

- 152) Das bie Obotriten icon 954. an ber Febbe ber udern gegen Gero Beil genommen, wird nitgende berichtet, baber wir ben Ausbruch ibere Emporung in biefes Zahr 955, feben.
- 153) Da bloß von einer Febbe zwischen Derjog Der mann und ben Obotriten bie Mebe ift, so milfin biese beiten Festen in der Gegend der Gernge von Dotftein und Mettendung zu suchen sein, nab glaub m wir des obotritische Snitzließ

Die bier perubten Greuel ju rachen, ba alle Danner ermorbet, Beiber und Rinber in bie Stlaverei gefchleppt worben maren, eilt Ronia Otto que Bajern berbei (circa Kal. Jul. alfo Enbe Juni, Ann. S. falfch ad ann. 954. p. 293. aus Wit. III. 656.) um fo mehr gum uns verzuglichen Rampf entichloffen, ba eine Gefanbtichaft ber Ungarn, Die Bereitwilligfeit ihrer Machthaber bas Gefchehene au vergeffen, (ben Bug im Sahr 954.) 164) und bie frubern freunbichaftlichen Berhaltniffe wieber angutnupfen, begeugend, bei ibm ericheint, mit allen Ehren em= pfangen, und nach Genehmigung ihrer Borichlage mit Gefchenten beehrt wieber entlaffen wirb. Raum mar biefe aber abgereift, fo langten auch bes in Regensburg trant liegenben Bergog Beinrichs Befanbte in bem toniglichen Soflager an, mit bem unerwarteten Gefuch um fcbleunigfte fraftvollfte Bulfe, weil bie Ungarn mit ihrer gangen Dacht bas faum berubiate Baiern überfcmemmt, Die einzelnen ihnen entgegen= gestellten Beeresabtheilungen gur Blucht gezwungen hatten, und mit Gengen und Brennen, Morb und Plunberung bas gange Bergogthum verheerten. (Dithm. II. p. 832. unb 24., unb Wit. III. 656.)

Sogleich wendet fich ber Konig, ben Slaventrieg verschiebend, wieder nach Baiern, nimmt von ben um fich versammelten here nur einen Theil mit sich, hochstwassischied auch ben Martgrafen Gero Wig, giebt auf bas von ben Ungarn schon umgeben Augsburg, vertinigt sich hier mit ben bis bahin zurückgedragten Baiern, mit ben deleibt ebenfalls ichon angetroffinen Schwaben, mit ben Kranken

Eranne an die Sube und Reantife fegen zu können, öftig von Boigen burg, bas sach is distifte Gocarescem aber ents weber in Gresse. nordlich von Wolgens burg an dem Beußdach, ober auch in Garge umweit Bledete zu sinden.

Eranne an bie Sube und Rranide oben not. 137. ausgesprochene Anflicht gu bes fegen gu tonnen, öftlich von Boigenburg, ftatigen.

165) Daf Gero möhrend biefes ungrifoen Beibjugs nicht in feinem Derzogitum n wor, sonbern in Balern, icheint varaus gu erhellen, bağ in ben Marten Graf Dietrich befehligte, und Gero bier gar nicht vore tommt.

154) Much biefer Umftanb fcheint unfere

unter Bergog Conrad und 1000. Bohmen, rudt nun ben Beiben entgegen, ichlagt fie aufs haupt 186) (10. Aug. 955.), und tehrt fo-

156) In blefer Schlacht blieb bergog Cons rab, als er megen großer bige feinen Delm abgenommen, ober geluftet batte, von einem ungrifden Pfeil in ben bale getroffen, und baß er es ift und nicht Rouig Conrab I., von bem Bonfinius (Hist. Dec. I. lib. X. p. 108.) nach ben ungrifden Annalen ers gabit baf er bei Mugeburg erlegt morben ergiebt fich bierans. Die Bermechtlung beiber mar um fo leichter, ba ber eine Ronia, ber anbere Bergog ber Aranten mar. - Da biefe Schlacht in ihren folgen fo anenehmenb wichtig mar, inbem bie Rational . ober polis tifche Rraft ber Ungarn von biefem Mngens blid vernichtet und bergeftalt gebrachen mar, baf fie ihre Gebanten auf eine Dber : unb Binsherrichaft über, ober Plunderungefreibeit in Deutichland ganglich aufgaben, fagar bie beut fche Staatsreligion annahmen, inbem fie (feit 980. pornehmlich) fich tanfen lieffen, fo berechtigt uns biefes gn bem Schius, bağ bie Ungarn biefen Bug unter burchaus anbere geftatteten palitifden Berbaltniffen aus traten, ale ibre frühern , auf melchen fie boch auch bin und wieber febr bebeutenbe Berlufte ertitten, bie ihnen bennoch ben Duth gu nenen Unternehmungen gu rauben nicht im Stanb maren. Ge fcheint baber, baß fie bie fruberen Buge entweber aus eignem Antrieb, ober boch auf Beranlaffung folder Fürften unternabs men, bie ihnen ale Bunbesgenoffen wenn auch nur insgebeim gugethan maren, biefen von 955, aber burd bie Borfpiegelungen unb pos litifchen Runfte ihres Tobfeinds verführt, unb Rellen wir bierüber falgenbe Duthmaffung auf. Wenn wir bie Lage, in welcher Dergog Conrab var bem Ginbruch ber Ungarn von 954. fich befant, betrachten, ba er ben Sieg und bie Rrane gewiffermaaffen fcon in ben Sanben batte, fo mußte fich beffen gange Rache gegen bie Bernichter feiner Plane, ges gen bie Ungarn wenben. Gie bergeftalt gu Baben gu merfen, baf ihnen nie mehr ber Bebante beifommen burfte bie innern bents fchen Sanbel gur Befriebigung ihrer uners fattliden Raubgier au benuben, mar alfo fein Biel. Benn er alfo 954. gegen fie

nicht gerüftet mar, und fich ihrer baber nur ale Bulfetruppen gegen Dttos Unbanger bebiente, fo fcheint er bach in bemfelben Mus genblidt, ba er burch Brunos Burudtreten fein Spiel vor ber banb verlaren fab, unb fich bemgemäß gur Untermerfung entichlaß, mit ben Ungarn einen Bertrag babin abs gefcbloffen an baben, bağ fie - im Rall Bergag Deinrid Bafern wieber erhalten murbe - bann biefen and angreifen fallten, er fcheint ihnen fogar feine eigne butfe wenn nicht verfprachen, boch ale gewiß vorgefpies gelt gu baben. Db bief fcan gu Borme (19. Mara 954.) abgemacht murbe, ift nicht au beftimmen, fo viel fcheint une gewiß, bag es noch por bem Marftentag ju Benn ges fcab. Rachbem auf biefe Art bie politifche Falle geftellt mar, unterwarf fich Conrab bem Ronig, trug bas Geinige gur Bermebs rung ber Macht beffelben burch ben Belbs jug gegen bie Udern bei, und als bleranf und nach ber völligen Biebereinfehung Beinriche in fein Dergagthum bie bes Siege fcon gang gewiffen Ungarn cum tanta multitudine famen, ut non, nisi terra eis dehisceret, aut coelum eos subrueret, ab aliquo se vinci posse dicerent, (Cont. Reg. u. Ann. S. 955.) - jest waren fle in bie Balle gegangen , und fo gut wie perloren. Da fie namtich ibren gangen Plan auf bie Reinbichaft gwifden Granten und Cachfen gegrunbet batten, Canrab aber und Dtto fich por ber Danb verföhnt bats ten, und bei ber Radricht van bem Gins bruch ber Ungarn auf nichts als ben ernfteften Enticheibungetampf bachten, fo mar bie politifche Bafie bes ungrifden Plans febierhaft, ihr beer alfo verloren, meil es Grunbfas ber llaute - Politique ift, "baß jes bes auf eine picieufe politifche Bafis geftellte Deer vernichtet werben muß." - Fur biefe unfere Unficht, bas namlich Bergag Cons rab ben 3nd, ben bie Ungarn nach guis tolf & Untermerfung (alfo 955.) unternaha men, veranlaft babe, fpricht eine freilich burd manderlei Difverftanbniffe entflellte Rachricht, bie mehrere Sproniten mit bens

bann jur Beenbigung bes Glaventriegs an bie Elbe gurud. Sier batten namlich bie Dbotriten nicht nur gegen Bergog Bermann fich behauptet, fonbern auch in ben Rebariern neue Bunbesge= noffen gefunden, Die mahricheinlich burch Geros Abmefenheit in Baiern (Ditern 955.) ermuthigt von beffen Statthalter in ber Dart, bem Grafen Dietrich abfielen, und wenn es Letterm gwar gelungen mar, Gine ibrer Reften au erobern, au plunbern und au verbrennen, fo mar boch ber Nachtrab feiner Schaaren in bemfelben Mugenblid angegriffen, gefchlagen und nach Berluft von 50. Tobten gur fchimpflichen glucht gezwungen worben, als ber Graf, nachbem bie Flamme erloften, Die eroberte Refte felbft mit feinen Truppen befeben wollte 157).

Mis hierauf Ronig Dtto pon feinem Cobn guitolf begleitet (Ann. S. Galli. major. s. Hepidanni ad h. a.) bie Elbe felbft uberfchritt 155), ale er ber Emporer Borfchlag: gegen Entrichtung bee bieberigen jahrlichen Tributs aller Ginmischung in Die innere Berfaffung und Sanbel, und folglich aller Bertheilung biefer flavifchen ganbe in Baue, aller Befehung biefer Gaue mit Grafen ju entfagen, ver= warf, und verwuftend vorbrang, fand er an ben Ufern ber Doffe 159) endlich feine Reinde fich gegenüber, und maren bieß Dhotriten, Cir-

felben Borten geten, g. B. Ann. S. und mit ben Glaven vor Bergog Bermanns Chronogr. S. 954. in fin. unb 955. Wnf. -Chron, Alberici 955. und 957. - Chron. Tornacens. S, Mart. 955. bei Mart, unb Dur. Thes. III. p. 1455. - Sigeb. Gembl, 955. - Daß bie Richerlage ber Ungarn pollftanbig mar und bref ibrer Beerführer gefangen, von Otto feinem Bruber Deins rich ausgeliefert, und von biefem in Res geneburg gehangt murben fagt Ann, S. 955. p. 295. aus Wit. III. 657., ebenfo Hepidann, ober Ann, S. Gall, maj. ber noch berichtet, es feien bie Ungarn 100,000. Mann ftart gemefen, ihr gehangter Ronig habe Pulsgi geheiffen (bie andern beiben follen Gura und Schaba gefeiffen baben, Gelas. ad flagek. IV. p. 103.), unb ein anberes ungrifches beer fei von ben Bohmen gefchlagen, beffen Unführer Bele gefangen worben. Herm, Contr. 955. -Frod, h. a. - (Das nur fieben Ungarn bavon gefommen feien berichtet Chron. Salish. bef Pez Rer. Austr. Scr. I. p. 339. etwas Aehntiches Bonfinius Dec. I. lib. X. p. 110.)

157) Comoft ber Ann. S. ale Wit, IH. 656. sq. fegen biefe Banbel Dietrids

Bug gegen Suithteistranne u. f. m. Die beigefeste Beit nothigt uns aber bieg umzubreben, ba Besteres por Oftern (Enbe Darg und Inf. April), Erfteres gur Beit ber Ungarnichlacht vorfiel, alfo Enbe Juti ober Anf. Muguft.

158) Daß Dtto I. noch Bohmen bei feinem heer hatte fagt nur Frod. ad h. a. vid. not, 171.

159) Daf Raxa bef Wit. III. p. 658. eine falfche Ereart fur Taxa (wie auch Ann. S. 955. p. 279. bat), unb biefes bie Doffe ift (v. Bebetinb Roten I. p. 26.), ift bochft mabricheintich, theite weil aufferbem fein Bluß in biefer Begenb einen abnlichen Ras men führt, thette meil bie Doffe in ber Rabe bes Rriegeichauplages, an ben Grenzen ber Rebarier flof. (Der Red bei Rheineberg ift gu unbebeutenb, unb bie Retenis icheint uns gu weit norblich ju tiegen.) - Bon welcher Geite Dtta aber an biefen Stus tam, ift unbefannt, weil wir nicht miffen, ob er bei Dagbeburg ober in ber Begenb von Lauenburg über bie Gibe gegangen mar.

cipaner, Redatier und Tollenger 100), von welchen die beiden erftern in dem olden durglichen bie beiden leigtern in dem hauels bergifchen Sprengel wohnten, und von denen bie brei lebeten mit den erst spates vortommenden Kissinern 161), in den folgenden Jahrsbunderen unter der gemeinschaftlichen Benennung der Luitigier vortommen 1801.

So sehr indes ber König früher die Entscheidung durch eine Schlacht gewänsch haben mochte, so vernig fühler et sich jest, do die Erstüllung diese Swunschos 6 nach elag, bestredigt, denn nicht nur himbette die vor ihm fliessende Dossie ieden krostvollen Angriss und die Erreichung des mit siene Jauptmacht auf dem jenseitigen Uler stehenden Feindes mit gehöriger Krast, sondern heidnisch, leinen Rücken umstreissende hereredaufteilungen schnitten ihm auch jede Reddindung mit Sach sen und den noch unterworfenn Provingen der flitchen Muckand, verschleisen ihm jede Aussicht auch nur auf togend einen gefahrtoen Rückzug, so das er, den mehrere Auge schon nutsos verstrichen voxern, auch Mangel an Ledensmitteln mit Joungerdnott und Scuchrotopte, dem Muckands aus dere Gefahr dertung aus diese Section dertung aus biese Sechol wertung aus

An das Ufer des Fluffes vortretend sordert daher der Markgraf den Wende nicht Etolne f zum Invigsschied, fein Worfslag, den Kampf durch einen Bertrag zu beredigen, wird jedoch verworfen, weil des Königs Lage den Feinden wohlbedamt war, seine Forderung, die Gerechigseit der Sach beider Partsfein durch eine von delben heeren auf gleich günstigem Kampfplad zu liesende Schladt entigden zu lassen, mit hohn verworfen, so daß er endlich mit sichtbarem Born die Unterredung abbricht, indem er auf den kommenden Aga ben unsfehle daren Entschladtungskampf dem Wende ensuterten den kommenden Aga ben unsfehle daren Entschladtungskampf dem Wende ensuterten vor ausbertschiedigt.

Als nun mit Unbruch bes neuen Tags ber Deutschen Bogenichuben und Burfmaschinen bem Fluß sich nahern, und bas feinbliche

160) Repidam, ober Ann. S. Gall. majnent als Dtrafe Giaber. Abatareni, (Obstriten) Vulci, (Bitjan, womute jedenjalis in einbidigen Bitjan, b.b. bis Nebarier yn verfleen finde, mett bis in ben branehurgiffen Georgen wohensten Tiaven for bist aus ben urndichen erbelt, mylg geddiem wormt Zeiripaani, (Otripaart) mid Tolonseni. (Collagart) mid Tolonseni. (Collagart)

161) Die Riffiner mohnen, feitem fie vortommen, norblich von ber Peene, gwis

ficen ben Dbotriten und Gircipanern. Damabis gehörten fie mahricheinlich noch zu ben Dbotriten.

162) Adam Brem, IL c. 11. Chirtini et Circipani, quo a Tholosaniibus et Retharis fluvius Panis sepanet etcivias Dimine (2 cemin). Richimold Chr. Slav. I. c. 2. flgt biqm bri sepamold Chr. Slav. I. c. 2. flgt biqm bri sive Lutici spellatur, unb bg bir ergin behen cis Panim, nerbenfuld, bir leigten trans Panim, (Bbeffild) von ber Peren woblete.

Ufer mit Pfeilen und Steinen überfcutten, als ob fie. es tofte mas es molle, ben Uebergang bier ju erzwingen entichloffen maren, ale bie Claven, im Bahn Dieß fei Die lette Anftrengung ber Bergweiflung, ju fraftvoller Bertheibigung biefes Puntte verfdreiten, wendet fich Martgraf Gero mit einer Schaar ihm helfenber Ruaner 160) burch Balb und Bebuid nach einem eine Deile vom Rampfplat gelegnen jum Hes bergang ichiedlichen Drt, fchlagt brei Bruden über ben Strom, und nun eilt bas gesammte Beet, von bem Scheinangriff abstehend, ju bem gewonnenen Beg, erreicht ibn auch gludlich, geht über ben Bluß bevor noch Die erftaunten Reinde Diefes plobliche Burudweichen fich entratbfeln, bann bie nothigen Dagfregeln ergreifen tonnen, und greift nun bie gu frat und in ungeordneten Schaaren berbeiftromenben Glaven, bes Sieas gemiß, an, ichlagt fie (16. Dit. 955.) ganglich in bie Rlucht, fo baß ber Ronig, jumahl auch gurft Stoinef an biefem verbananifvollen Zag felbft blieb, nirgends mehr traftvollen Bieberftand finbet, bag bas gange gand fich ibm unterwirft, und bag Graf Bich: mann und Graf Etbert (beffen Bunbesgenoß und Gefahrte in allen Banbeln mit Bergog Bermann) ju bem Bergog Bugo nach Frantreich zu entweichen fich veranlagt feben. (Ann. S. ad ann. 955. p. 296. sqq. aus Dithm. l. II. p. 333. et 26. und Witich. III. 657. sq.)

163) Bier bief Runn; (Wit. III. 658.) ober Rivani (Ann. 8. 955. p. 295.) eigent bild vorra, ob, ong der gendbindigen Annahme, bie Rugler, ober Rügler, wiffen winder, Bielenfeit wieden bie Cimnohner bei Gwus Risciani gemeint. Gegen bir erferter Ufffenng gift eingwonerhe, bas bie Rügler fich nur fobr (dover mit Ottes Der hitm vereinfant flomen, auch von

threr Unterwürfigkeit ober Bandesfreunbichoft mit Dit o nichts weiter vertoutet, Gegen bie zweite fpricht ber Beifos cum "amicis" Ru unis, weil die Einwohre best genennsten Gons nicht amici, sondern aubjecti war ren. (Bon wendigfien Amicis Ditos find nur bie Bohmen bekonnt,)

164) Bir folgen bier bem Wit. III. p. 659, und ben von bem Cont. Reg. ange-



Markgraf Geros und bessen Sohns Fursprache und Vermittlung Verzeitung und die Erlaubniß auf ben Gutern seiner Gemahlinn als Privatmann zu leben 166).

Mis auf biefe Art alle bie Rebben und Banbel beigelegt maren, bie Dttos erfter italienifcher Bug hervorgerufen hatte, entichloß er fich jum greiten, ba nach Luitolfe Tob Ronig Berengar mieber ben Deifter fpielte, jeboch noch immer eine fehr bebeutenbe Angahl heimlicher Beinbe hatte, Die entweber feine und Billas Graufamteit (von ber jeboch teine Beifviele befannt finb) nicht langer ertragen tonnten, ober (nach alter Gitte) bei einer neuen Regierungeveranberung burch ftattliche Schentungen etwas ju gewinnen gebachten. Rachbem Dtto bemgemaß feinen alteften Sohn zweiter Che Ramens Dtto auf bem Reichstag ju Borms zu feinem Rachfolger auf bem Reichsthron mahlen, und in Machen fronen laffen (961.), brach er fofort uber Eri= bent in Italien ein, und murbe auch von ben, ihren bieberigen Ronig verlaffenden Stalienern mit groffen Freudensbezeugungen em : pfangen. - Benn es mahr mare mas Hoppenrod ober l'oppenrod in feinen gernrobifchen Unnalen (Meibom, T. II. p. 418. Hoffin. Ser. Rer. Lusat, IV. p. 146.) fagt, baß Martgraf Gero ben Ronig Dtto breimahl nach Stalien begleitet habe, fo mußte er bei biefem zweiten Bug alsbalb wieber umgefehrt fein, und ba Dttos britter Bug

gebnen Bugen Dttos gegen bie Benben. Der Ann, 8. fest bie Unterwerfung Bide manne in bas Jahr 958., ma'richeinlich weil Wit, L. c. faat, es feien in bemfelben Jahr an ben Rleibern vieler Menfden Rreuge ericbienen, mas von bem Chron, Quedlinb. bri Leibn. II. p. 280., bem Chronogr. S., Herm, Contr., Lambert, Schafn, in bos 3abr 958., von Sigeb. Gembl, in bas 3abr 959., von Marian. Scot, und ben Annalib. Corb, Leibn. II, p. 301. aber in bas 3abr 960. gefest wirb. Daber tagt ber Ann. S. ben Ronia Dtto im 3abr 958, einen Bua gegen bie BB en ben unternehmen, von bem ber Cont. Regin, nichts weiß, ben aber Frodoardus bat, wo es fich jeboch fragt, ob nicht entweber bie beiben Gabe: "Otho - nepotibus suis" gum folgenben Sabr geboren, ober ob bie Borte Otho rex adversus Sarmatas abiit, nicht bloß von einem Befchlus, bas folgenbe Jahr einen haupts frieg gegen bie Claven ju unternehmen, gu verfteben finb. - Bichmann fich nämlich in bem Jobr 958, nicht unterworfen

haben, weil Wit. III. 659, ausbruftlich sogt, es fei bat here berimaßt gegen ibn grübrt werben, ductus erweitus contra Wigmannum tertia vice, folgich 955, bas erfe Mah, unh, ba er möhernd bes Erbe jugs von 957. in Frankreich und Sachfen war, tonnte 958, erft ber zweite girbluß gegen fib unternommen worben fein.

165) Esem ber Ann. 8. 958. p. 300. auf Wil. III. 655, pg. 381 dy mn i ef von Utt. III. 655, pg. 381 dy mn i ef von Utt. 10 bonis promissionibus suffertighet meter benuterbe bed Eers preceden, then, senn er fid gut betrags, in find Genfighethen meiser enispen us wollen, boher mie jamben, boh fie nicht anberzeitig ergeben merken. Bits unterflehen beif Marfight berüg dem Uttunbe om 956. (Lember 1616, 582), bei freicht nur bereift, boh dem at and micht girden aber Budet 1814, man 1825, dem at and micht girden aber Budet 1814, man 1825, dem at and micht girden aber ein Table 555, ringsgogen mutte. (Urbs Da eventria in comitate Vulerm ann in Might et säms-

Go lange bie uber bie Mlpen nach Deutschland tommenben Radrichten über bes Konigs heerfahrt nur von Glud und Sieg lauteten, fo lange fie nur ergablten, wie er im Oftober 961. Pavia erreicht, bie Lombarbei fich unterworfen, bem Ronig Berengar, ber - jum off= nen Bieberftand zu ichwach fich fublenb - in feine Schloffer gewichen fei. bie Rrone abgefprochen, biefe aber bann in Dailand felbft empfangen habe (noch 961.), wie er auf bes beiligen Baters Ginlabung auch nach Rom gezogen, von bes Papites Sand mit ber Raiferfrone gefchmicht worben fei (2. Febr. 962.), fo lange blieb auch alles ruhig, ale aber fpas tere Boten melbeten, wie bie Sache noch gar nicht entichieben, vielmehr Berengare Unhang noch teineswege entmuthigt, wie biefer Ronig mit bem Papft und ben Corfen neuerbings verbunbet, und ber bereits fur beenbet gehaltene Rrieg erft recht gu beginnen fei, ba verfiel Graf 2Biche mann wieber in feine alten Gewohnheiten, begab fich aus ben Rhein= und Iffelgegenden 164) nach Rorbalbingien und an bie banifchen Grengen, macht bem Ronig Saralb II. Untrage wegen einer Berbinbung gegen Bergog Bermann und beffen Befchuber ben Raifer, ethalt aber gur Untwort, ber Ronig tonne fich mit bem Grafen erft bann einlaffen, wenn biefer burch Ermorbung Gines ber Fürften, namentlich aber bes Bergogs Bermann iei), werbe bewiefen haben, bag er gegen Danemart nicht verratherifch handle, und überhaupt eine ernfthafte Bebbe gu beginnen entfchloffen fei 108).

160). Her februft ber nobilisismus Comes Wiem annus (edse et her kelfdigingså utfands bet far et som 22, der. 932, her far et som 22, der. 932, her far et som 22, der. 932, her far et som 932, qui frism und felter verflarke men Simoblim Bet felgat De kershelt dem Stoßker blan din ium (unweit Gent) der Willa Thesla (Deft elter ged Der Deffet bonf?). Eccard likt. Gen. Sax. p. 317. 8. 4, bet finns Wagsap bernok.

167) Wit. III. p. 659. und aus tom Ann. 8. 965. p. 309. dat gwar ben Namen bes Ortogas nicht, ba er aber ben Marfgrafen Gero nie dux nennt, und tein anderer Ders 30g in biefen Gegenben war, so muß er gemeint fein.

168) Der Ann. S. ergablt bieß zwar bei bem Sahr 965., es muß aber, wie aus bem folgenben erhellen wirb entweber ichon 962. ober boch fpaiftens Anfang 953. gefcheben fein,

Es entbeckt jedoch ein Kaufmann dem Jeregog herm an vieif ganget linterhandlung ", und dieser bemächtigt sich sogleich einiger Geschieren Wichmann 6, die er als hochvereckiper mit dem Ertrang bestraft, der Graf selbst entfam nur mit genauer Voch durch die Flucht, erfoldt nur durch Martgaras Erse die berambliges Einschefette die Kiederschlagung des voietenn Berschrens gegen ihn 130, und venn der Martgaras ihm zwon nicht bie Freiheit nach Sa ah sen nurdfauteigen versprechen konnte, so stellte er ihn doch denschlagen Sa aven wieder zu, an deren Spise Wichmann 1959, und 960. so ungläcklich geschoften hatte, diese nahmen ihn auch mit Freuden auf, diese und Wichmann und Martgaras Gere waren von nun an Bundesgenossen in sogleich beginnenden Ariegen, und fragt es sich mur, wer dem eigentlich diese neuen Untergedenn Wichmann, wer diese Votere vor der von der von der vor den eigentlich diese neuen Untergedenn Wichmann, wer diese Varbaras gewesen siehelt in, die Writechiand (III. p. 660.) vermuthisch weil sie vote ausser gegenes siehe siehe beschänkten Geschänket.

Unsere Antwort auf biese Frage: Es waren bie Pommern, benen auch bie 3age von 959. und 960. mit galten, ist freilich bloffe Muthmaafiung, stutt sich jedoch auf solgende Grunde:

Wenn zwar bie Rachricht bes Frodoardus ad ann. 955. 111), baß in biefem Aghr Kurl Burislaus mit ben Sarmaten bem König Otto gegen die Ungarn beigestanden habe, nicht auf die Pommern und den Pommerfussten Burislaf zu beuten sein birte, weil Anders 119, bot estauß left mud nuter den Carmaten die Bohner.

- 169) Wit, Ill. p. 659. fagt bief mit ben Borten: Interea ab emptore praetereunte latrocinia ejus (Wichmanni) produntur, und eben fo ber Ann. S. l. c.
- 170) Wann Greef Cinfiquetten nicht bleier fie flage feiner Verschwängerung mit Wick, war nur wer, und wenn Dithm. L.VI. p. 389, und 170. cheit bat, wenn er fogt, die Leisen wiren immer gegen die Söder ihre Verliebe foort, Gesomper patrui in fratrum filios severi sunt.) so mödie wedt Person an schemen Refin und ju dem off-madigien Bruch dittidige Getegrabeit geschwichten. Zu die flick die die Gree fogt der doch n. Zu die flick die Gree fogt der noch die niemenen glunnament Wig. mannum barbaris, a quibus eum annumit, restlüti.
- 171) Deffen Borte find ad ann. 955.: Contra quos (Hungaros) Otho res cum Burislao Sarmatarum prin-

- cipe, et Conrado jam sibi pacificato pugnavit, et cosdem Il un garos interimens, cunctos pene delevit. Post hoc hellum pugnavitrex Otto cum duobus Sarmatarum regibus, et suffragante sibi Burislao rego, quom dudum sibi subdiderat, victoria potitus est.

verfteben wollen, bie Witichind ausbrudlich und mit Auslaffung ber Sarmat en nennt, fo ift boch ber pommerfchen Geldichtfdreiber 178) Behauptung, es feien ihre Borfahren bamit gemeint, wohl nicht fo gang ju vermerfen, bagegen aber babin ju beuten, bag unter und burch Dtto I. eine Berbindung gwifden Dommern und Deutfch= land geftiftet, ein ungleiches Bunbnig gefnupft worben fei, welches, wenn auch nicht vor ber Ungarnichlacht und vor bem Jahr 955., und gur Beit ber Unterbrudung ber flavifchen Emporung von 939, und 940. 114), boch in ben Sahren 959, und 960, gefchloffen worben. Denn auch fpater erfcbeinen bie Dommern nach banifchen Gaaen 175) in bem Rrieg Dttos II. (974.) als beffen Bulfevolter, und obgleich noch fpater - nach bem balb barauf erfolgten Sturg bes von Dartgraf Bero aufgeführten Staatsgebaubes - biefe pommeriche Mbbangigfeit von Deutschland und namentlich von ben Martgrafen fpurlos verfchwindet, fo erfcheint fie boch noch fpater, und ohne bag man bisber erflaren tonnte, aus welchen Urfachen und Rechtsgrunden, ploglich wieber als unbezweifelt, vollig rechtefraftig, und von uralten Beiten bergebracht, und grar im Sahr 1231., ba Raifer Friedrich II., bie Martgrafen Johann I. und Dtto III. von Branben: burg, Gebruber, Die Urentel Albrechts bes Baren, mit bem Berjogthum Dommern belehnt, fo wie folches beren Bater Albrecht II., und beffen Berfahren befeffen, und wie er, ber Raifer, und feine Borfahren es ihnen zu Lehn gereicht batten: Desuper abundanciori gracia nostra confirmantes eisdem ducatum Pomeraniae, prout dictus quondam pater (Albrecht II.) et predecessores eorum uoscuntur a nostris predecessoribus tenuisse. (Hertzberg Receuil T.I. p. 353. sq. - Gerck, Cod. dipl. Brand, T. VII. p. 27. sqg.) Go baf bie branbenburgifche Lehnshoheit über Dommern allerbings als ein altes unbeftreitbar ju ber Mart Brandenburg geboriges Reichslehn um fo mehr angesehen werben burfte, ba erft gur Beit ber ermabnten Belehnung und nach ber in biefer Urfunde ausbrudlich aufgeführten Belebnung Albrechte II. bie branbenburgifch . pommerichen Bandel und Rebben ihren Unfang nahmen, porber alfo gur Ermerbung einer bergleichen Lehnshoheit ber astanifchen Martgrafen feine Belegenheit fich barbot. - Enblich mar es nothig, baß bie Ben= ben, bie unter Bichmanns Sobeit tamen, mit Dolen grengten.

<sup>173)</sup> Bergl. 3, B. Selle Geich. v. Domm. mern icon in bem Rrieg Ottos I. mit Bert. 1819. 8. T. i. p 88. und Ranns Danemart (v. not. 224.) auf beut tr. gleisfer Geich v. Domm. Greifen. 1824. [4c e Seite gejochen batten, wie biefelben 8. T. I. p. 38. und 63.

<sup>174)</sup> Dies wurde der Fall gewesen sein 175) Ranngiesser p. 53. eitirt Snorro muffen, wenn es wahr ware, das die Poms Aryggwesons Saga c. 25. p. 227.

und ift et mahischinfich, daß sie, da sie ein von Gero noch nicht gafaglich unterjochtes, sondern mit ihm und dem Reich nur in einem ungleichen Bundis fiehendes Boll gewesen zu sein scheinen, auch auferhalb der Gerengen vor eigentlichen Mark Geros und also aufferhalb der Sprengel von havelberg und Brandenburg gewohnt haben, welches alles nur bei den Pommern gutrifft.

Rach ber Rechnung bes Annalista Saxo (bie jedoch durch kein andere Zeugniß unterflüte wird) war es im Zahr 963. 119, als Geer be siene Aruppen mit ben unter Bischmanns Befehlen stehende Pommern vereinigte 117), bie wahrscheinich zu ben Poten abgefallenen Luffiger angefif, sie swohl als ben ihnen beistehenden Abnig Rieska vom Poten 119 schug, beite fich und bem Raie set unterwarf, hiermit aber die alten seit der Errichtung der Sorbenmart so oft veränderten Gengen zu ihrem ursprünglichen Umsang wiedernum ausbehnte.

Diese Unterworfung der Laufiser und Volen, unsere Martgrafen leste Bassenthat, war aber nicht die Arone die er auf das hiermit
vollendete Wert seines thateneichen Lebens seize, vielnicht was den dies glorreiche Wassenthau von einem Erignis begleitet, welches ihn das gejammte Erreben seines Eebens don einer Seite anssen lieb, von der er de vorher wohl noch nicht betrachtet hatte, das ihn die Richtigkeit aller seiner Bemulyungen, das Verwersliche seiner gesammten handlungsweise klar ertennen lassen mochte.

Beachten wir namlich, bag bem Konig und Kaifer Otto I. von allen feinen anfänglichen Anhangern und nahern Umgebungen nur zwei treu

176) Der Ann. 8, bat bie in der folgenten Rete gegelenne Eletien bleich, die erfte unter bem Johr 963., die andere bei dem Jahr 965., che er Geros Zad meddet, wernas zu folgen fehriet, das Er eitst gewiste, werbolt wer, wo er et kiniefen follte. Die fie deber auch das Jahr 963. nicht gewist, und Tönnte biefe Begebenheit auch 964. vorgefalten fein.

177) de ift miduplor, bef folgende Stirt, en on berjichen Sach, banken: Wat. I. III. p. 660. (Ann. S. ad ann. 965. p. 309.) Gero igitur comes, non immemori juramenti, cum Wigmannum accusari vidistet, reumque cognoviaet, barbaria quibus eum ansumsit, restituit. Ab sis libenter succeptus longius degentes barbare succeptus longius degentes barbares crebris restilis contrivit. Mis cam

regem, cujus potentais erant Selavi, qui dicustur Licicavitii, (che Nr filisqui dicustur Licicavitii, (che Nr filis-Islicave Stammoste bet Poten nomen di Fet qu'internation superviti, interfecti, praedam superviti, fratremqua iprius interfecti, praedam magnam ab eis entorsit. Eo quoque tempore Gero praetes Selavos qui dicuntur Lustii, potentiasima vietti, et ad ultimas servitutem coggit, nos sins suo cut ultimas servitutem coggit, nos sins suo cut tumes etc. — un bithm. I. n. an bithm. In stalium marchio, Lustii et selpulii, Miseconem quoque cum sihi subjectis imperfais hubdidit ditioni.

173) Es ift befannt, baf bie flavifden gurfen, bie Witich. Reges nennt, fobath fie in Abbangigfeit von Deutschland geries then, nur Bertoge arnannt murben.

Bergog Otto 6 (bee Erlauchten) wie es icheint ziemlich eigenmach: tige Besichnahme Thutingens 180 und Ronig heinrichs I. hochst zweibeutiges Bersahren gegen bie bebauernswurdige Satheburg 180)

170) Sen Ersterm II Josch nickt ju über, febr mes der Ann. S. 969, p. 318, eg, aus Dithm, II. 337, und 35. eg, von deffen Benehmen im Wagde burg, ergöbtt, moerauf fich vielkiefe and Deiglet most Wisch. III. 662. [agt: Fulkarit guoque fama eum (Ottonem II. quasi plerique Saxonum rebellare voluisrent, Das gefichel der rell nach Geroß Ach.

181) Im Hall nömlich die Stände feldfinnter einander nienfag waren, und irgend eine Gache also nicht zum friedlichen Schule bommen konnte, mußte das Schwerd entscheine Steinen. Es tem dann zu einzur geschilchen Krieg, dellum publicum, in welchem der König auch nur Parthel waer. (3. B. Lamb. Schafinab. 1076. p. 411. Sed dur Otto

sciens genti Saxonum "justas esse causas rebellionis," etc.)

182) Um über bie Art biefer Befignafme urtheilen su tonnen, mußten mir eine Relas tion berfetben von gleichzeitigen Schriftftels tern baben, bie uns ichoch fehlt. Bare biefe Befignahme Ihuringens aber auch auf bie gefestichfte Art erfolgt, fo trennte fich boch Bergog Dtto feit biefer Beit von ben grans ten aus benen er entiproffen mar, ober lege te menigftens ben Grund biefer Trennung feis nes Saufes von feinem Stammvolt, inbem er feinen Cobn Beinrich alsbath mit ber von bem befannten Bittefinb abftammens ben Rathitbe vermabite. - Die Bebanps tung, Ronig Deinrich (und atfo auch Ders sog Deto) ftamme felbft von mannlicher Seite von Bittetinb ab, ift nnerweis: lid, wirb vielmehr fillichweigenb baburch wiebertegt, baß alle gleichzeitige Schriftfteller, bie bie Abftammung Datbitbens von Bittetinb als eine Mertwürdigfeit berich: ten, tein Bort bavon fagen, baf beinrich for Better gemefen mare, mas er bann boch batte fein muffen.

183) Ronig Deinrich I. murbe und viels leicht in einem anbern Licht als bem gewohnlichen erfcheinen, wenn wir neben ben fachs fifch en auch frantifche Rachrichten über

batte bas Bergogthum Thuringen, batte beffen offlichen Theil, bie eigentliche forbifche Dart von Franten getrennt 181), mit Sachfen eng verbunden, Martgraf Gero hatte biefe lettere Proving, bie alfo bei bem Bieberaufleben bes fachfifchen Saffes gegen bie granten nothwendig einen politifchen Bantapfel abgeben mußte, in feine Gewalt gebracht, er mar als unmittelbarer Befiger biefes Bantapfels eben fo nothwendig Reind ber Franten, er gab alfo mit Rreuben feinen Beifall, ale Dtto I. (fchon 937.) ben Bergog Cherharb - benfelben ber feinem Bater Beinrich I. Die frantifche Ronigetrone vom Sterbelager Conrabs L überbracht hatte - wegen eines Streits, in welchem ber Ber-200 (wenigstens in ber Sauptfache) recht batte 186), ju einer bebeuten= ben, wie es icheint befchimpfenben Gelbftrafe, beffen Gble, bie auf ibrer Borfahren und Raris bes Groffen Beltherrichaft noch immer ftolgen Franten ju ber noch entehrenbern Strafe bes Sunbetragens ver= urtheilte, Markgraf Gero gab Buftimmung und Rath au bem gangen ameibeutigen Berfahren in ben feit biefem Gpruch ausbrechenben Rriegen, ba man ben Feinden beren bisberige Freunde ju Inrannen fette, (wie bie Bergoge Dtto und Beinrich ben Bothringern, ben Betjog Buitolf bem Ronig Berengar, ben Glaven vielleicht ben Zugumir) ibe) Marfgraf Gero ftimmte bei, ba ber Ronig feinen bisber treuen Unbanger, ben frantifden Conrad von Borms und

ihn hiften, denn wenn Witich. I. I. p. 634. (Ann. S. 332.) won ihn (sait to fi eight kin angefehner Wann in Si ah fen genejen, quen non praselaro munere (Dománen fhenkung) o ifficio (Aichpeannt') ober endlich quasetura aliqua (Saugerscheckt') promovisset, jo ilds fich die nicht wohl open hintanfeung nomentlich ber Franken als möglich derivation.

184) Die Art und Beife, wie biefes Bergogthum Tharingen mit Franken verbanben war ift oben not. 98. p. 65. b. auseinanbergefest.

185) Dif erhofft aus Witien, it. 644, (Ann. S. 936. p. 262.) benn ba bie Ga dien, bie heine ich in frantifch e Ludigung bein bei bei bei bei bei bei die flumen eingeschoben hatte, vom ber herzeglie den Sobeit Gbert ber bie nicht wiffen wolten, so griff biefer ben Brunins gus an, worauf Ronig Otto jenen Spruchthat.

186) Diefe Politif (ble fcon Raifer Tis berius recht gut fannte, ba er g. 28. ben ihm verhaßten Pifo [Tac. Ann. L. 13.] ges gen ben ihm eben fo unteiblichen Germas nicus gebrauchte, und von beiben fich glud's tich befreite.) ternte baber ber an Dttos Sof erzogne Ronig Conrab von Burgunb mohl in Cachfen, und manbte fie auch (954.) recht gut an, ba er bie fein Banb vers beerenten Ungarn jum Bunbnif gegen bie in bemfelben Befchaft begriffnen Garagenen bemog, eben fo aber auch bie Caragenen aegen bie Unaarn, unb ba er beibe, als fie fich einander, in hoffnung von ben fich naberns ben Burgunbern unterftutt gu merben, icon angegriffen und eine Beittang befampft batten, unvermuthet überfiet und aanslich folug. Eckehardus junior de casib. S. Galli bei Goldast. Alamannic. Rer. Script, T. l. p. 34. ergabit bieß amar als fei es noch bei Bebgeiten bes Mbte Engilbert ges icheben. Da biefer aber (Ann. 8. Galli maj, ober Hepidann, in Mon. Germ. T. I. p. 78.) fcon 934. (933.) ftarb, ale Con= rab noch gar nicht Ronig mar, fo ift ein anberes Jahr für biefe Begebenheit gu mab. len, v. not. 140.

feinen eignen Sohn Luitolf nebst bem Konig Berengar gegen ben salfehen heinrich ben Idanker ober heinrich I. von Baiern hintanseitet, als er biese jur Ergreisung ber Wassen, und Spre, Ansehn, Madt, kurz ihr ganges Dasein aus Spiel zu leben zwang.

Mus bloffem baß gegen bie Franten, aus reiner Anbanglichteit an feinen Ronia in beraleichen Sanbel fich einzulaffen, wie namentlich bie aulest ermabnten maren, und ohne noch nebenbei fur fich felbit einen Gewinn zu baben, icheint nicht gang naturlich, am wenigften bei einem Mann von Geros Geift 187), vielmehr fein eigner, menigftens feines Saufes Bortbeil gar febr mit im Spiel, und nichts anbere als entweber fich felbft bie Krone aufzufegen, im fchlimmften Fall feinen Rachtommen biefe Musficht au binterlaffen, bas Biel feines Dichtens und Trachtens gewefen gu fein 100). Defhalb mußte Buitolf mit Dtto gerfallen, beghalb mußte ber granten ebelftes Baus erniebrigt, begbalb mußten bie Claven in bie aufferfte Rnechtichaft gebracht werben, bamit ber erfte burch feinen Rampf gegen ben Ronig bie Musficht auf Die Krone, bas zweite jebe Kraft jum Bieberftand verliere, bas Lanb ber britten aber ibm, bem Martgrafen, bie Macht gur Erfechtung feines Biels gebe. Und wirflich hatte er auch feine Daagregeln bergeftalt getroffen, bag ohne jenes Greigniß vom Jahr 963, feinem Rachfolger jebenfalls bie Rrone hatte gufallen muffen, benn als mit Dtto III. ber taiferliche Thron erlebigt murbe (1002.) mar Giner ber Rachfolger Beros, mar Martgraf Edbarbt I. von Meiffen, obaleich er taum ben britten Theil ber Dacht beffelben befag, ichon auf bem Thron, batte nicht ein anberer Rachfolger Geros, hatte nicht Martgraf Buther ober Both ar ihm fich entgegengeftellt, und burch fein Unfehn biefen Plan vereitelt. (Dithm, l. IV. p. 858, u. 95, sq.) 189)

187) Dag er fein gewöhnlicher Menfc mar beweifen folgenbe Stellen: Wit, III. 658. (Ann. S. 955, p. 297.) Erant quippe in Gerone multae artes bonae, bellandi peritia, "in rebus civilibus bona consilia," satis eloquentise, multum scientiae, et .. qui prudentiam suam opere magis ostenderet quam ore," in acquirendo strenuitas, in dando largitas, et quod optimum erat ad cultum divinum bonum studium, unb Wit. III. 662. Gero vir magnus et "potens." unb ber Cont, Reg. 965. Gero marchionum sui temporis optimus et praecipuus, unb Dithm. 1. VI. p. 389. u. 172. Gero marchio, qui magaus fuit et sic nuncupabatur.

188) Auch ausserbem mußte bie Krone, seiter fie burch o ein riche I. Wahl, und daburch, das diese in einen Sach sen fied verwandelt hatte, von den Franken abges bommen war, bem jedenmahl machtigken oder schauften derzeg gusalien, wenn der verstostene König nicht nach Wei seiner Erheiten firt die Arbeitlage einen kabeitle.

189) Bolgmede wer ber nächfte Erund ber feinichfole beider Mentgerfen . Ed da nich b. brach einen in frühern Iriem mit Luthpe eigfelichbinn Bertren, frant beffen er jeine Archite beit gest mit beffen Eben Bern ner zu vermählen verfprechen beite, felbem ein Detes III. Gunft genomm war, und befem (wie es schiedt) die Lutig geb zur Esnahlen bei bei Lutig geb zur Esnahlen bei hat is gebe ein Bertos III. Gunft genomm war, und befem (wie es schiedt) die Eutig geb zur Esnahlen bestimmt better (ann. 8.

Jenes hochst wichtige Teignis bestand aber darin, daß in der den Laussigern gelieferten Schlacht nicht nur Martgraf Gero seihe hart verwundet wurde im), sondern daß auch neben vielen andern Edeln sein einiger Sohn Sieafried in derschen blieb, denn mit diesen

998. p. 366. sq. aus Dithm. IV. p. 356. u. 88.) Dbgleich nun Bern er feine Braut mabrent Edbarbs unb Dttos III. Xb. wefenheit auf bem Romergug in Italien aus Dueblinburg entführt, und bie Ete mit ihr vollzogen batte, fo murbe boch bierburd bas aute Berbattnis nicht wieberberges ftellt, benn bie Reichevermeferinn ER at bil . be, bie mabrideinlich um Edbarbs Dlas ne mußte und fie billigte, gwang Bernern feine junge Gemahlinn ober Braut wieber berauszugeben, ftarb aber balb barauf, obne, wie fie nach Dithmar I. c. munfcte, biefe Coche gutlich beenbigt ju baben. (Ann, S, 999. and Dithm, L. c.) Co blieben alfo Enftageb unb Berner getrennt, unb auch ale Martgraf @dharb wieber gurud. gefommen mar, tief er fic burd nichts bes wegen fie wieber ju vereinigen, feine Tod. ter blieb vielmebr in ihrer Bermabrung au Queblinburg (wie es fcheint), unb befs halb wieberfeste fich Martgraf Enther ben weitausfebenben Planen Edbarbs. Erft ale Besterer ben 30. Mpril 1002, su Woble be erfchlagen worben mar, und grat im 3a. nuar 1003, wurben bie beiben Liebenben wieberum vereinigt, feierten nun bas geft ber Bermablung noch in bemfelben Monat , unb lebten febr gtadtich bis 1012. aufammen, ba Euit garb ftarb. (Dithm. VI. p. 396. unb 187. sq.)

190) Menn namtich bie Worte Witich, l. III, p. 660. (Ann. 8, 965. p. 309.): Non sine sui tamen gravi vulnere nicht auf das folgende: nepotisque optimi viri caux au beziehen find. Doß uner biefem nepos (ein Sohn zu verfiehen, ift nicht zu bezweifein.

191) Doß Siegfried der einzige Sohn Gerod war sagt Dithm. v. n. 194. u. auch ihm Chron. Mont. Ser. 1171. — Das gegen behauptet Doppenrod (Ann. Gerenrod. Maid. II. p. 421.) er bade noch einen jedoch früher verstorbenen Sohn nas mans Gero arbate, und fützt sich auf tre-

funben. Da aber alle auf bie Stiftung pon Gernrobe Begng habenbe Urfunben, als: 1., und 2., gwei Beftatigungeurfunben Dt. to 6 non 961. (Schultes Dir. Dipl. p. 73. og. n. 61. unb 62.) 3., bie Beftatigungsurs funbe Bonft 2 e o & (non 963, ib. p. 76, n. 65.) meiter 4., bie Schenfungeurfunbe Ge: res von 964. (ib. p. 76. n. 67.) bann 5., eine befgleichen von bemfelben 3abr (ib. p. 79. n. 68.) alle gufammen falfc unb unters gefchoben , bie achten aber verloren finb , fo fällt auch biefer zweite Cobn Geros meg. - Das Difverftanbnif fcheint baber gu rith. ren, weil etwa in bem breigebnten Jahrbunbert bie Cage gieng, es babe unfer Darts araf einen Bruber namene Giegfrieb ges habt, und fei bief berfelbe Graf Giegfrieb gemefen, ber bat Rlofter an Befterards ningen geftiftet babe. (936.) Wit biefem fein follenben Bruber Geros vermechfelten nun bie Donde ben Cobn Geros, unb gaben Besterem alfo noch einen Bruber nas mens Sero, ber folglich mit bem Martgra. fen Gere eine und biefetbe Berfon ift. -Run fragt fich noch, ob erftens bie Bage, bas Gero einen Bruber namens Giegs frieb gehabt babe, ber bor ihm Graf im Somabengan mar, richtig, unb zweitene, ob, wie Ginige meinen, (s. B. Dithmar Marchiae init, a var. error. vindic. §. 3. not. d. in ben Ser. Rer. Brand. Francf. ad V. 1751. 4. p. 342.) biefer vor Ger o im Comabengan regierenbe Graf Ciegs 4"; .: frieb eine und biefelbe Perfon mit bem oben ermibnten Sifridus Saxonum optimus bes Witichind fft. - Das noch 934. ein Graf Cieafrieb ben Comas bengau batte, beweift eine Urt. (v. Xnb.), fo wie bie in einer Chronit von Gronin : gen enthaltene Begenbe von ber Stiftung bes Rlofters von Beffergroningen (Leuckfeld Ant. Halb. p. 634. eqq.), ins bem bie nach berfelben biefem Rlofter von biefem Grafen Siegfrieb gefchentten Dra te, als: (Gr. unb St.) Rroppftebt,

Benbelingen, Beftgröningen, Des teborn, Daliborf unbber Badelmolb (mit Ausnahme von Beftergroningen fetbft und bem unbefannten Benbelingen) in ben Comobengan fallen. Das Benge nif bes Chron. Montis Ser. (ad ann. 1171. in Hoffmann, Ser. Rer. Lus. T. IV. p. 44.) baf biefer Graf Siegfrieb ber Brus ber unferes Geros fei, tann bagegen für nöllig beweifenb nicht gelten, erftens, meil es im 13ten Jahrhundert gefdrieben, folalich 300. Jahr ifinger ale Gero ift, smeltens, weil nicht einmabl anbere Legenben es unterftuten, inbem meber bie Donche von Bes ftergroningen von einem Bruber Ciege friebs, noch bie Ronnen von Gernrobe pon einem Bruber Morfgraf Geros etwas miffen. - Eben fo wenig, wie biefe Brus berfchaft, ift erweistich, bas ber 934, pors tommenbe Grof Siegfrieb vom Comas benagu berfelbe mor, ber im Witich. por: fommt, unb ber ben Daffegan nebft gries fenfelb befaß. Es ift nicht einmahl mabre fceintid. Denn nehmen wir bief an, fo murben wir bem Martgrofen Gero burch. ans teinen vor feiner Erhebung gur Marts grafichoft ER erfeburg eigenthumlich befeß: nen Gou anweifen tonnen, wir murben bes houpten muffen , er fei aus einem gewöhnlis den ganbebelmann fogleich jum Martgrafen über bie gange Dftmart (mit Musnahme beffen, mos Dietmar noch befos) gemacht morben , (inbem fich tein anberer Gan als ber Comabengau und Rorbt harin : gen No. 3. finbet, ber fein Stammgan fein tonnte) und eine folche Erhebung wies berfpricht ber bamabligen Proxis ganglich, ba bie Bergogthumer bei beren ganglicher Gr. lebigung nur mit Pringen (wie Baiern und Comaben) ober mit Grafen (wie Bothringen) befest murben. - Bermanbt mit Sieafrieb von Merfeburg ober gar beffen Bruber und folglich beffen Erbe tonn aber Gero befibalb nicht gemefen fein, weil er bonn erftens ben Pringen Thants mar beraeftalt ausgefchloffen batte, bog bies fer gor teine Unfpruche auf Siegfriebs Bertaffenfchaft batte bilben tonnen, unb weil Gero zweitens teine Guter von biefem Siegfrieb erbte. Diefe mußten namtich

hauptfächlich im baffegau liegen in weldem Bero aber nichts befoß. - Es bleibt baber nichts übrig, als angnnehmen, bog Geof Sieafrieb vom Comabengon ber Bater unferes Martgrofen Bero, unb pon bem Sicafrieb von Merfebura verfchieben mar, (obgleich Doppentob bei Meib. II. 425. einen anbern Gero, unb Entgelt Chron. b. alt. Mart p. 86. gar ben Grafen Ermin ale Beros Bater anf: führt) bağ biefer Siegfrieb vom Ochmas bengon Giner ber Cach fen mor, bie Ros nig Beinrid I, in erlebigte Stellen eingefcoben batte, (wenn er namlich überhaupt ein Gadfe und nicht ein Thuringer mar) bas Gero biefem feinem Bater gwis fchen 934. unb 938. folgte, unb fobann erft bem Martgrofen Giegfrieb. - Da mit Seros Cobn Cleafrieb ber Manns. ftomm biefes Gefchlechts ausftarb, fo mar es ben Monden von Befteraroningen gu vergeiben, wenn fie foldes icon mit ihrem Stifter, bem Bater Geros erlofchen lieffen, inbem es gewöhnlicher wor, bag biejenigen, bie teine Rachtommen botten, bebeutenbe Schentungen und Stiftungen machten, als folde bie Cobne binterlieffen. Chen fo mar es febr leicht möglich, baf bie Coge, aus ben beiben Siegfrieben , bem Bater unb bem Cobn Geros, eine Derfon machte, und bann, weil bie Lebensgeit biefer neuen Schos pfung mit ber Beros gufammenfiel, einen Bruber biefes Bestern barous bifbete, Dies fer Soar folat nun bos Chron, Mont, Ser, L c., und als hierauf bie ,, Gebrüber Gero und Siegfrieb" onertonnt maren, tam ber Berfalfder ber gernrobifden Urtun: ben, und machte beibe gu Gobnen Geros, und ibm folgt hoppenrob, eben fo wie Ens self and Dithmor (March, Brand, etc. I. c.) melde beibe lestere noch bagn beibe Doas re boben, ben Martarofen Gero ale Bruber Sieafriebs von Merfebnrg, und bie por Geros Abfterben perblichnen Gero und Siegfrieb. - Dief ift unfere Uns fict über biefe verwidelte Berwonbtichaft, worin wir auch baburch nicht irre gemacht merben, bos ber Berfchenter von Granins gen im swolften Jahrhunbert Sifridus

"Dux" genannt wirb, (Rinblingers Gefch.

b. alt. Graf, tirk, p. 2. n. 1. in ber Rote) benn entweder wurde blefer Siegfried mit bem Siegfried von Merfedurg vers wechfelt, oder er erhielt biefen Titel, weil fein Sohn Gero Dergog wurde.

192) Bu biefen geborte bas vielbefprocine Barina, welches Ginige für Rirchann, Sagittarius für Janer, Urfinne, Banner (in ben Roten au Dithm. Chron. Rurnb. 1807. 4. p. 172.) und Borbe (Ardiv. Corau 1798. 8. p. 25.) für Geb. ren (Rreis Eudau) halten. - Dithmar l. VI. p. 389. sq. unb 172. sq. fagt: Gs fei im Jahr 1011, Ronig Beinrich II. bon Belgern gegen ble Polen ausgegos gen, habe bie in fronte pagi Luzici, an ber Grenge bes Gaus &ufici gelegne Stabt ober Befte Sarina erreicht, (anftatt in eujus fronte urbs quaedam Jarina stat bat ber Ann. S. 1011. p. 418. in cuj. fr. est urbs quaedam Geronstat) habe bas felbft grel Claven aus ber Stabt Branben burg gefongen genommen, bie von bers 30g Bolestan famen, (inde digressi) ber fich bamable in Glogau aufbielt. Deins rich habe biefe beiben Staven bangen tafe fen, weil folde nichts gefteben wollen, unb fel bierauf, ba ber Ronig in Jarina frant geworden, unb befhalb nach Dagbeburg gurudgefehrt mare, bos beer nur gur Berwuftung ber Baue Diebefl und Sitenfi beftimmt worben, nnb an ber geftung Glos gau vorbelgetommen. Mus welchem allem benn erhellt , bag bochft mabricheintich biefes Barina auf einem Puntt gelegen haben

muffe, wo bie Straffen von Belgern nach Glogan, und von Branbenburg noch Glogan fich trafen ober getroffen botten. meil bodft mahricheinlich bie beiben Brans benburger von Glogau nach Saufe giengen, - bağ baber ber Ronig bie nörblich bon bem Spreemalb nach Schlefien führenbe Stroffe, unb gwar über Berg berg, Eudau, Eubben, Lieberofa, Guben, Commerfelb eingefchlagen, und baf er in ber Gegenb gwifden Bieberofa unb Slogau bie beiben Slaven getroffen bas be, weil bei Lieberofa ber Beg pon Stogau nach Branbenburg von bem nach Belgern fich trennt und nach Rorbs meften abgeht. Bei Commerfelb, unb gwar norblich bavon liegt aber ein Dorf Gobren, welches zwar nicht eigentlich in ben Bau Eufici, boch aber gu ben Gauen gebort, bie Dithmar ju Enflei ju rech: nen pfleat, und smor in Bara, Bollte man ble Ramen von einem ber beiben Dors fer Rrabnow unb Grabno mober Crops ne für abntider mit Jarina botten, fo wurbe foldes mabricheintich in ben Sau Nice ober Nicieti geboren, ba jene Dors fer meftlich von Guben liegen. Wenn man aber enblich bie frons bes pagi Luzici urairen und biefen Ort in biefem Gau fuchen wollte, fo musten wir boch auf obiges Gebren fübmeftl. von Eudau rathen, meldes uns weit ber Grenge bes Gaus Rice in bem Gau Enfici log, auch in ber meifiner Stiftematritel noch Gerin beißt, mußten bann meiter annehmen , ble beiben Branbenburger feien von bem Bortrob

seinen Degen legen, bamit beibes bem werbe, bem es nach Recht ge-

Defhalb gog Martgraf Gero gu Enbe bes Jahrs 963., ober in ben erften Sagen bes Jahrs 964. 180) nach Rom, legte fein Schwerb auf ben Altar bes beiligen Petrus bes Apoftelfurften, erhielt von Papft Leo VIII. Die Beftatigung und bas Berfprechen bes Schubes über bas von bem Martgrafen gegrunbete ober noch ju grundenbe Ron= nentlofter ju Geronistoth (Gernrobe) nebft bem Arm bes beili= gen Chriatus jur Begrundung bes Bunberrufe und eifrigen Glaus bens an bas neue Stift 184), fcon ben 23. Darg 964. (ober 965.) langt er barauf auf ber Rudfehr in St. Gallen an 195), erhalt bier acaen 8. Pfund Gilber (alfo 224. Thaler preuff, Cour.) und gegen bas Gelobnif fowohl auf Reichstagen als fonft bes Rloftere fich angunehmen. foldem auch eine Befitung in ben Grengen Mlemanniens au verschaffen, Aufnahme in bie Bruberfchaft, Theil an ben Berbien= ften ber Schubbeiligen von St. Gallen, Unfpruche auf ber Bruber Rechte bieff = und jenfeits bes Grabes, und fehrt nun ohne meitern er= weislichen Aufenthalt, in feinen Suabago ober Schmabengau qua rud. und vollendet bie Stiftung feines Rlofters, indem er eine Schen= fungeurtunde über alle feine Guter unterzeichnet, und bie vermittmete

bes toniglichen heers eingefangen und in bas hauptquartier gurudgeschidt worben.

193) Þopft és VIII., der Gernrade Philippi den all, wor hen 22. Fran, 963, errödit worden, (l'art de verifier les daten T. III., a 319. och res 6. Dec, gétést Wursteri Gelfé, v. 28cl. T. V.) und den Experient Gelfé, v. 28cl. T. V.) und den Gorit in Kom witter, figan widere vertire dag-felt Popft Zabann XII. ein neues Gorit in Kom witt, figan wider vertrir den, fo daß Gersa Anfanft in Kom is de la felt der mid, femmer er alm life überdaupt 963, und 964, bieft Refe unraden, und nicht 968. und Kinge 965.

194) Dithm. II. p. 334. unb 30. (Ann. S. 965. p. 302). Gero quoque defensor patriae, dum unici morte turbaretur filii suimet illustris Sigifridi, Roman pergens emeritus jam senez coram altari principis apostolorum Petri, arma victricia deposuit, et apud dominum apotricia deposuit, et apud dominum apotricia

stolicum sancti impetrans brachium Cyriaci, ad deum cum omni suimet haereditate confugit, patriamque etc.

195) In ben Alemannicae ecclesiae veteris fraternitatibus (Goldast Rer. Alem. Ber. II. p. 142.) ficht gwar bas 3abr 950., es ift aber, wie aus ber gangen Folge ber Begebenheiten erhellt, biefe Bahl verfdrieben, mas um fa teichter gefcheben fannte, meil biefe Rotig gwifden ben Jahren 928, unb 968. ftebt. Die Barte find übrigens: A. inc. dom. 950. Comes Saxonicus. marchio contra Solavos, vir religiosus Kero nomine, a liminibus apostolorum reversus etc. - Das Datum wirb ferner nach bestätigt burch bas Necrologium S. Gallense, (Eckhart Commentar, Rer, Franc. T. It. p. 920.) me ftebt: X. Kal. Aprilis. Commemoratio Keroi ducis de Saxonia.

Gemahlinn feines Sohns Ramens Sathui ) gur erften Aebtiffinn ernennt 187).

Die von Gero an bas Afoster geschaften Süter anlangende, so bestanden solche nach einer der Form nach freisich salischen <sup>180</sup>, dem Inhalt nach aber, im Gangen wenigstens, wohl richtigen Utrkunde, so wie nach einer alten Uteberschung berselben, deren Erklärungen wie einklammen, in solgendem:

Gerenrod. (Gernrobe.) Gernrobe im Suabago.

Forensis ecclesia cum capellis et villa. (Die Marderten mit allen Capellen.) mahricheinlich in Gernrobe.

Monasterium in Frosa cum ipsa villa et duabus parrochiis positis ibidem. (Dat Goddes huß to Brose mit dem Dorpe und mit twe Parren, de darinnen liggen.) Frosa. Suad.

Alsleve majorem et minorem cum capella et duabus parrochiis. (Groten Alsleven und Lutteken Alsleve mit der Capellen und mit twen Parren.) Gr. u. Al. Alsleben, Suab.

Waldalen cum capella abbatissae et parrochia. (Boiber mit ber Cappellen, ber Chbifchen und mit ber Parren.) -

Badeburne cum duabus ecclesiis. (-) Babeborn. Suab.

Heceborn cum parrochia. (-) f. Seteborn. Suab.

Nachterstede cum ecclesia. (-) Rachterstabt. Suab. Jeser cum ecclesia. (Befeen mit ber Parren.) -

Strenz cum ecclesia. (-) Strenz, Suab.

Drobel cum ecclesia. (Drobel mit ber Parren.) Drobel. Serm.

Bernecingrod cum ecclesia. (-) f. Bernrobe. Suab.

Ecchenlingrod cum ecclesia. (Eggelingrob mit der Parren.) f. Buft. Eggenberobe. Hard.

196) Sie war bie Zochter bes altern, bie 2022, bie neptis ber Koniginn Mathilbe, Schwifter bes jüngern Wichmanns, wer welches burch folgende Geichiechtstafel fich nigftens nennt fie ditum. I. VII. p. 401. und erkläten lätzt

Billung

Heinrieus I, Mathidis Frideruna Wigmannus I, Hermannus Dux Gero Dux et Marchio

Otto I, Wigmannus II, Hathui a. 957. Sigifridus

197) Dithm. II. p. 334. unb 30. (Ann. S. 965. p. 309.) patriamque reviseus, nati suimet viduam, Hathui vocatam, statuit abbatissam, a Bernhardo consecratam episcopo, firmatisque his omnibus etc.

198) Auffer bem Schulmeifterton beweift bie Falfcheit biefer Urtunbe (Meib. II. p.

423. etc.) noch folgendest: 1) Es werken Detto I. und Detto II. imperatores genannt, da Legterre erft 968. Raifer wurde. 2) has thui ober hed wife wird ble Achter Ese ros genannt. Endlich 3) ift weder locus noch Wonstsbatum docht zu siehen. (Aussug in D. D. I. p. 76. sq. u. 67.)

Behem. (Bohem.) -

Wellebecke. (Bolbete.) Ballbed. Suab. Gnezendorp. (Guegenborp.) -

Balberge. (Balberge.) Baalberge. Serm.

Bennendorp. (Bemmendorp.) -

Ammendorp. (Ammendorp.) Buftung Ammendorp gw. Kroppen= ftebt und Egeln. Suab.

Hinrichsdorp. (Sinrigstorp.) f. Sinsborf. Serm.

Harsdorp. (-) Buftung Bareborp gw. Rochftebt und Rroppenftebt. Suab.

Bleckendorp. (Bledenborp.) Bledenborf. Nordih. 3. Wester - Egeln. (Befter : Egeln.) Befter : Egeln. Suab.

Oster-Egeln cum novo castello inibi constructo, cum omnib. appendic. etc. (Ofter : Egeln mit bem Sufe bat barin gebuet is, und mit alle beme bat barto gehoret etc.) Stabt Egeln. Suab.

Sylva Hakul, juxta Cocstede etc. (Ein Bolt be is geheten Ba-

tel, be bar lit by bem Dorpe to Cocftebe etc.) Batelmalb. Suab.

aliquot mansos in Groning. (Sove Landes to Groningen.) Groningen. Suab. Malkendorp prope Bodam. (-) f. Aldenborf, Suab.

Hakeborn. (Bove Landes to Sadeborn.) Bateborn. Suab.

Ercstede. (Berdftebe.) -

Westerhusen. (Befterhufen.) Befterhaufen. Hardago. Alkendorpe prope Salam. (Altenborp bie Sabmerichleven.) -

Reinsdorp cum ecclesia. (Areneborp.) -Wallendorp. (Bellenborp.) -

Molendorp. (Melenborp.) Mollenborf. Suab.

Cumelitz. (Cumelig.) -

Niendorp. (Riendorp.) Saus Reinborf a. b. Gelde. Suab. ober Reuendorf fubl. v. Staffurt. Suab.

Asmersleve. (Agmerbleven.) Domerbleben a. b. Bipper. Suab.

Zockewitz. (Berchewiß.) -Stronitz. (Strognig.) -

Drosege. (Drojege.) -

Cocstede. (Cocftebe.) Rochftebt. Suab.

Padelitz. (Pabelig.) f. Buft. Polit an bem Safelwalb. Suab.

Sinsleve. (Biegleve.) Ginbleben. Sual.

Wedderstede. (Bebberftebe.) Bebberftebt. Suab.

Winnige. (Binnigen.) Binningen. Suab. Witzrod. (-)-

Hadmersleve. (Babmereleven.) Babmereleben. Suab.

in antiquo Gadersleve. (to Alben : Gaberbleven.) Baterbleben. Snah

Welbsleve. (-) Belbsleben a. b. Gine, Suab.

Weddersdorp, (Bebberftorp.) -

Duldorp. (Dalborp.) Dalborp Buft, weftl, v. Michersleben, Suab Reinstede. (Reinftebe.) Reinftabt, Suab.

Wippere. (Bippera.) Bippra. Suab.

Almensleve. (Mivebleve.) Mibleben, Suab.

Rodolevesborch. (Robelevesborg.) f. Rabisleben. Suah.

in Sulten. (Gulten.) Gulten Barte ober Buft. Gultenborp gw. hoim u. Queblinburg, Suab.

Rechmersleve. (Rermersleve.) -

Menstede. (Menite.) -

Scoleve. (Scholeve.) f. Schabeleben. Suab.

Burgewitz. (Burgewiß.) -Lere. (Lette.) -

Tederzingrod. (Thebergingrob.) -Wendelmeresborg, (Banbelmeresbord).) -

Mandorp. (Manborp.) f. Mahnborf a. b. Solgemme. Hardago.

Cephen. (Cephen.) -

Abenrod. (to Abbered.) Abbenrobe a. b. Gine. Suab.

Croppenstede. (-) Rroppenftebt. Suab.

Hondorp. (-) f. Krug Sobenborp fubl. v. Soim. Suab.

et omnem regionem Sermunt,

- (Schabeleven.) -

— (Windorp.) — - (Dettorp.) -

- (gunge.) -

Doch wichtiger als biefe Berfügung über feine Erbguter mar aber bie Berfugung bie er gleichzeitig über fein Bergogthum traf, benn er theilte fein gefammtes Band in funf Theile, ober traf boch Unflatten, bag bie wie es icheint unter ihm befehligenben Grafen nach feinem Abfterben feinen gemeinschaftlichen Dberbefehlshaber erhielten, fonbern gleich ben Bergogen unmittelbar unter bem Ronig ober Raifer jeber in feiner Mart als Mart= graf regierte. Es maren bieg nun folgenbe:

Der oben erwähnte Graf Dietrich ober Thiabericus, ber auch fcon (Ende 953.) mit bem Grafen Bichmann bem Ronig Dtto Die fåchfifden Gulfetruppen nach Baiern guführen follen, und bei bem bamable bie Antrage ber verbunbeten Bergoge Buitotf und Conrab ver= gebens gemefen maren 199), biefer erhielt nicht nur ben hochften Rang un= ter allen, ba er dux et marchio von ben Unnaliften genannt wirb, (auch) dux allein, fo wie marchio ohne weitern Beifat) fonbern auch ben bebeus

199) Daß bief tein anberer Dietrich 8. ad ann. 953. p. 287. in fin. dur nennt, war geht baraus hervor, baf ihn ber Ann. was er bamable freilich noch nicht war.

tendlien Ahell der Lande Geros, namentlich: den hardago (wie es weniglitens scheint) m), den Oerling au m), und von Archtyluring o ben ersten und zweiten Theil mit Magbeburg m) und alles was don die sin Kadern nobilich lag, also heitenga, Mostist und Betra mo, tenten die Sprengel von har et bei erg und Brandenburg, den Ersten gang, vom Iweiten alles mit Ausnahme des Gaus Ciervist und des zu Brandenburg geschöftigen Theils von Lustiet m), und endlich, wenn unsere oben ausgesprochen Kinste von der polet Geros diere Von mer mern richtig ist, auch Pommern, wenn sie es nicht ist m), dann doch vonigstens die Gengertscheidigung auf biefer Seite, die Sorge bafür, daß ie jedenfalls des scheinden Kreitschag aufrecht erhalten wirten

Der zweite, Markgraf Dietmar 200), ethielt ben Schwabengau 201), ben britten ober fubbstlichen Theil von Nordthuringen 200), Serimunt 200), Scitici, Nitaze 210), nebft Colebizi und Susali

200) Wit schlissen der Diet nur 3, weit ber oben erwählte der Diet nur 3, wer Berche Geros in dem nöbtlichen Theil des halt berfährte Berngels auch den da von 2,00 der go befoh. Es schlissen beiter ist biefe atte dinteiling wiedersgestellt worden gu sein, Diefer Sun dehleit übergens eigen Graffen war den nicht in den namittlichern Besch der Warfgraffen, wie die Gescinsche (x. An dann) siches dereils.

201) Rach ben Urfunden von 966. unb 980. v. Anbang.

202) Rach ben Urfunben von 966, nnb 975, v. Anhang,

203) hier kommt nur einer ber Rachfols ger Dietrichs, ber oben not. 189, ers wöhnte Berner nnter bem Namen Werinzo in bem Bau Belxa por 1006. v. Anbana.

204) 3n Develbun 981. v. Anhang.

2003 08 löfe fic nimitic bem Denge cigiri noch folgende entgegenflient. Da bie figurin noch folgende entgegenflient. Da bie Pormern weihrend ber Seit, bad is Borbe met fo fleit men (983, bis auf Abrecht ben Wären) ben nöttlichen Mehr ber Dengen ben betten, po hätte bie Beichnung Arteb worden betten, fo hätte bie Beichfeiten mit rich ei 11. und ber Borchgern beilichten mit rich ei 11. und ber Borchgern bei der geten ben eine Beichten mit bei ein, und most bas eigentliche Pommern met felen, und most bas eigentliche Pommern gerichen Dber und Steich felt betreife, fo fiel der branden.

bnrgifche Lehnshoheit barüber bemnach erft neuern, as fanifchen Urfprungs.

206) Ginige (Borbs nenes Arch. I. p. 235.) laffen ben Martarafen & briftian, ben Bas ter Dietmars, auf unfern Gero bier, im 3ahr 965. namlich, folgen. Er mar aber fcon vorber tobt, benn wenn and ber Ann. 8, 965, p. 308, faat, in biefem 3abr 965, fet beffen Beidnam von Dtto I, nach Dagbes barg gebracht worben, fo fcheint boch Dithm. L. II. p. 334. unb 29, bief in ober vor bas 3ahr 961. gn fegen, und ferner fonnte et auch anbermarts vorber fcon beigefest more ben fein. Denn ans ber Grafenreibe von Bermunt ergiebt fich, bag Dietmar fcon 950. Graf bafelbft mar, feinem im Jahr 937. in bem pierten Stud von Rorbthus ringen unb 945, in Gerimant als Gaugraf ericheinenben Bater bamabis alfo fcon ges folgt fein mußte. Daß namlich Martgraf Chriftian mit Sibba, ber Schwefter uns feres Martgrafen Gero, vermahlt mar, unb baf aus biefer Che Martgraf Dietmat und beffen Brnber Grabifchof Gero von Coln entfproffen fagt ber Ann. S. 965. fin. unb Chron, Montis sereni ad ann. 1171.

207) Urtt. von 977. nnb 978. v. Anhang. 208) Dietmars Rachfolger Dubo nach

Urfunden von 974. und 973. v. Anhang. 209) Urff, von 950. und 974. v. Anhang.

210) 3n Scitici 981. unb 992. Du : bos Rachfolarr Gere puer. v. Anhang.

ober Guifili 211), Giervifti 212), ferner Rigigi, gufici mit ben von ben Laufigern bewohnten Gauen Ricieti, Bara und Gelpuli und Die Aufficht über bas bis an bie Barte ginspflichtige Dolen 213).

Die brei Lesten betamen alles, mas im Norben an biefe Mart Dietmars ober Sobos, ber jenem folgte, ober an bie von Reuern fogenann= ten Mart Dieberlaufis, im Often an bas bamahis ju Polen geborige Schlefien, im Guben an Bobeim, im Beften an bie Sagle und Thuringen grengte. Der Martgraf von Deiffen namentlich betam Dalamince und Rifane, nebft ber Bobeit uber bie Dilgiener, ge= gen bie er wie es icheint ausschließlich bestellt mar, ber Martgraf von Merfeburg ben Saffegau nebft Arifonovelb, und ein Stud Land von ba bis an Bobeim 214), ber Martgraf von Beig enblich alles mas im Norden und Dften von biefer Mart Merfeburg, im Guben von Bobeim, im Beften von Thuring en eingeschloffen mar. Diefe beiben Lestern icheinen mit ber Grengvertheibigung gegen Bobeim beauf= tragt gemefen ju fein. Als einige Jahre fpater bie Bisthumer Mer fe burg, Deiffen und Beis gegrundet wurden, fo fiel ber norbliche Theil ber Sprengel ber beiben erften Stifter in bie Dart Dietmars, Die ubrigen Grengen berfelben fo wie bie von Beis gang, icheinen aber mit ben Grengen ber Marten biefelben gemefen gu fein.

Co unumftoflich gewiß biefer lette Cas von ben brei Dartgra= fen in Merfeburg. Meiffen und Beis ift, weil wir noch ein Aften-

211) In Colebisi 973. Dietmor uns ter bem Ramen Ibiemo, unb 981, puer 116. Gero v. Anbana.

212) 3n Ciervifti 1003, Gero. v. Xn: bang.

213) In Rigigi 981. Dietmar, (susp.) in Eufici 1004. Gero, unb berfelbe 1000. in Bara, v. Anhang. - Das Polen bisan bie Barte ginepflichtig gemefen fagt Dithm. II. p. 337. unb 36. (Ann. S. 972) unb baß Dolen gur Mart bes fogenannten Marts grafen von ber gaufis geborte, ergiebt fich barans, baf Dergog Difeto von Dolen fich nie feste ober figen blieb, wenn Marts araf Sobo aufftanb, auch in bas Baus, in welchem biefer Martgraf Dobo fich befanb, mit feinem polnifden Dela fich nicht mags te, (fich vielmehr vorber orbentlich angog.) Die Borte finb: Vivente egregio Il o done pater istius (Bolizlavi) Miseco domum, qua eum esse sciebat, crusinatus intrare, vel eo assurgente nunquam

praesumsit seders. Dithm. V. p. 367. u.

214) Benn bie Beipsiger Chronifen porgeben, bie Grafen " von ber Pleiffe" hatten Merfeburg, Bettin unb Beips gig befeffen, unb nun folgenbe Grafenreibe aufftellen: 945. Bunther - su Dttos I. Beiten Ribbag von Merfeburg -1007. Gfie, fo fehlen biergu bie Beweife. (Ritters alt, meifn. Gefc, p. 243. nnb Bogele Annalen p. 9. sqq.) Xte alte Sage fcheint bief aber auf biefe Theilung begogen merben gu muffen, nnb bafur gu fprechen, baf ber Baffegou, Rubgici unb Chus tici bem (von une nach bem Stift welches in biefer Mart gegrunbet murbe fogenanns ten) Martgrafen von Merfeburg juges theilt murbe, ber auch einen Theil von Dlies ni befag. Bon Plieni unb ber Pleiffe mare offo ber Rame: Grafen von ber Dleifs fe getommen, ERerfeburg lag im baf. fegau, Bettin in Rubgici, unb Beipaig in Chutici.

find befiben, in welchem Raifer Dtto I. (noch bei Lebzeiten Dietrich & und Dietmare) ben Martarafen Bigbert, Bigger und Gun = ther befiehlt, Die neugewahlten Bifcofe ber nur errichteten Stifter Derfeburg, Meiffen und Beis an bem Antreten ihrer Memter nicht ju hindern, ihnen vielmehr mit Bugiehung bes Ergbischofe von Ragbeburg, ber Bifchofe felbft und ber Grafen ibre Gintunfte an= Bumeifen (vom Jahr 968. Dir. Dipl. T. I. p. 89. n. 82. obgleich bas Decret pon Ravenna verbachtig ift, nicht 970. wie Dithm. II. p. 335. und 31.) 215): benn hieraus erhellt, baß bie brei genannten Darkgrafen in bem bebeutenbften Theil ber Sprengel ber brei Bifchofe, namentlich in beren Sauptftabten gu befehlen hatten, weil fonft jenes taiferliche Bebot gar teinen Ginn haben murbe 216): fo gewiß bieß alfo ift, fo ift boch aus verschiebenen gleich angufuhrenden Grunden fowohl eine ge= naue Beffimmung ber Grengen ber Bisthumer und Marten, ale bie Ermittlung, mer von ben brei Markgrafen in jeber ber genannten brei Marten regiert habe, fo gut wie unmöglich, und hier um fo weniger eine erichopfende Forfchung ober auch nur ein Berfuch bagu gu erwarten, ale bieß in bie fachfifche, namentlich in bie meifnifche Beichichte, und überbieß in bie Beiten gehort, ba Markgraf Bero ichon tobt war.

215) Doß hier bet dux et marchio Thiade ricus nicht mitwirten sollte, befätigt unsere oben ausgesprocher Ansicht, bas bies sublichen Begiete nicht mehr unter ben Bes fehlen bes Martgrafen in Branbenburg und havelberg fanden,

216) Benn in (Schultes) Dir. Dipl. T. I. p. 89. not. \*) gefagt wirb, Gantber mare Martgraf im Dfter lanb gemefen, fo ift bief in fo fern richtig, als ber geiber Sprengel, welchen Ganther als Martgraf befeffen gu haben icheint, nachmable, ale ber Rame Dft er lanb anffam, ben größten unb gwar füblichen Theil biefes Begirte (ber a. 28. in einer Urt. v. 1459. bei Dumont Corps diplomatique T. III, P. I, p. 254. befchries ben wirb) in fich beariffen bat. Benn es ebenbafelbft meiter beifit , bie beiben anbern Darfarafen batten ber Gine vermutblich bie Mart Deiffen, ber Anbere bie nieber: laufiber Dart inne gehabt, fo ift bas Grite richtig, bas 3meite falfc, weil bie Rieber: lanfis in bem rubigen Befit bes bier gar nicht mit genannnten Martgrafen Dietmar mar, Und menn Abelung (Director,

Meiffen 1802, in ben Binten p. XL. in ber Rote) baffelbe fagt, und noch beifugt : Diets mar, ber Martaraf in ber alten norbtbus ringifden Mart ober ber nachmabligen Mart Banbeberg, batte eigentlich ben Bis fcof von Merfeburg einführen follen, es fei bieg aber nicht gefcheben, meil er bas mable in Unanabe bei bem Raffer gemefen. und beffalb übergangen, auch von bem Marts arafen ber Rieberlaufis erfest morben mare - fo ift biefe Bermuthung nicht ges grunbet, weil bie Dacht bes Raifers ober Ronigs feineswegs fo weit gieng, nm bie Amteverrichtungen eines Bergoge ober Marts grafen burch einen Unbern, unb ohne bes Ers ftern Bugiehung, ja binter beffen Ruden auss üben gu laffen. Und gieng bief in biefem Fall and befhalb gar nicht an, weil ja ber: soge und Martgrafen Schirmvögte ber in ibren Sanben liegenben Stifter, ba fie beren Garante ober Gemahreleifter maren, alfo bet allen Angelegenheiten und wichtigen Berbanb: lungen nothwenbig auch gur Ditwiffenichaft gezogen werben mußten. Daß bie Riebers laufis aufferbem bem Dartgraf Dietmar felbft gehörte, ift fcon gefagt.

Der faft gangliche Mangel an Schenfungeurfunben aus ber Beit von 965. bis 983. ift namlich ein Grund, ber bie Lage ber Gaue genau ju beftimmen, Die Rolge ber Befiger berfelben au ermitteln unmoglich macht: ber Mangel ber Urtunden über Die Stiftsgrengen ift ein zweiter Grund, ber bie bamit, wie es uns wenigstens fcheint, grof= fentheils gufammenfallenden Grengen ber Marten unerforfchlich macht: bie erweisliche Berfalichung ber Stiftungeurfunde von Deiffen und aller ober vieler bem Stift Derfeburg jugefallner Schenkungsurfun= ben ift ber britte: und in bem Umftand, baf fcon im Jahr 985. alle brei Marten vereinigt, und gwar auf langere Beit vereinigt murben, fo baß bie gange Theilung in Bergeffenheit tam, baß ferner beren Bereiniger Martgraf Edharbt I. Die Baue, aus welchen bie brei Marten bestanden, groffentheils als Erbgut geschentt erhielt, (Dithm. 1. V. p. 366. u. 113.) fo baß auch bie Baueintheilung vergeffen murbe, in biefen Thatfachen finden wir ben vierten und funften Grund ber faft undurchbringlichen Finfterniß, bie in biefer Beit auf biefen ganben rubt.

Was wit indes bavon — wenn auch nur beildufig — erfehen zu haben glauben, werben wir sogleich beifügen, nachdem wir vorher bemerkt haben, das herzog und Martgraf Gere bald barauf, nachbem er bieß alles ins Wert gerchfete, die Stiftung von Gernrobe und die Abeilung einer Landen andlich, nachem er auf biefe Art mit Gott sich zu verschnen getrachtet hatte, ben 19. Mai 965. verstarb 2117, etwo im 60. die 70. Sahr feines Alteres 2119, und zu Gernrobe beereitzt wurde 2179.

217) Bür folgen bem Neerolog, Puld. bit Leibn. T. II., p. 768. entdelse bat XIV. Kal. Jun. (19, Wal) bogsqen föreite Ann. 8, 965. p. 309, aus Dihm. II. p. 334. unb 30. XIII. Kal. Jun. (20, Wal) — Hop-penrod entlöf bit Meibom. II. p. 425. bet XIV. Kal. Jul. (18, Yani) unb böfel Da. XIV. Kal. Jul. (18, Yani) unb böfel Da. van un foll nach bit Meibom. II. p. 425. bet XIV. Kal. Jul. (18, Yani) unb böfel Da. van 180 penrod helbig für für bit mit and in der nach der Regelt von 1833, p. 198. u. 203. aq. ber 14. Zuli frin unb auf and för res & Eag förfen. — Cein Gebägnisfelt wurde in Gernarobe halt gefür Hoppen, I. e.

218) Unfere Rechnung ift folgende: Da Sieg fried 2. 3abrour Geroe Toblite, 7. 3ade mit der hathui vernöhlt war (Dithm. 1. VII. p. 401. u. 202.) gur 3eit feiner Bermädylung aber etwa 25, bis 30, 3ade alt fein mochte, Gero felbit aber, ats ihm Siegfried geboren wurde ein gleiche

Miter gehabt baben burfte, fo mußte feine Geburt gwifden bie Jabre 896. und 906. fallen. - Bem bieg nicht gefällt, ber tann entweber bem Hoppenr. 1. c. folgen, ber ibn 890. auf bie Bett tommen lagt, ober aber bem Albericus Monach, trium fontium, ber theils meil er viel atter, theils weil er überhaupt in ber Genealogie febr bewanbert ift und von vieten und groffen Gelehrten befis balb febr boch gehalten wirb, (vid. Accession, Historic, T. II. Borrebe von Leibnis) mehr Blauben ats jener verbient. Rach bies fem Albericus murbe Gero nech por 665. gur Belt geboren, benn er fdreibt ad ann. 945.: Barbaros intestini belli occasione undique irruentes Gero comes fortiter ac frequenter debellat, iste Gero est comes Gerinus, qui vixit ut postea compertum est plus quam annis CCC.

219) Sein Grabmahl foll bafetbft noch jegt

Daß Gero die wahren Urladem, warum er die Ahelung seiner Zande vönnscher, nicht angad, ist leicht zu bezeitsen, welche Eründe er aber vorschügte ist uns ünderannt. Sie milsen ieden schop sehre aber vorschügte ist uns ünderannt. Sie milsen ieden schop sehre aber die Architectung nicht im Seringsten geahnde zu dacht schigten. Im Gegentheil ward hohes Ansehn der Derzog und Narkgrafen Dietrich, eben so hopes dem Nartgrafen Dietrich, eben so hopes dem Nartgrafen Dietrich, eben so hopes dem Nartgrafen die erma zu Wehlt, weichte Lestere — obgleich auß mancherlei (und sedoch underannten) Bründen nicht in des Kalsers Snade Dilhan. I. II. p. 356. u. 33. — bennoch seinem Brüder Gero zum Erzössich von Soln erwählt sah, (969. 970.) und icheint eb, daß man um so weniger an der Sotressischeil und bei der der Weicht und der der Verläusschlich und der der Verläusschlich und der der Verläusschlich der der der Verläusschlich und der der Verläusschlich und der der Verläusschlich und der Verläu

Alls namlich herzog herm ann einen zwissen bem Dobrtitenfrürften Mistau und dem Färsten der Wagrier Selibur Mothenen Streit zum Vortheil des Ersten entschieden, Legtern aber zu einer Geldfrase verurtheilt hatte, griff dieser zu den Wassen, rief den Erzsen Bich mann zu hülfe, emporte sich, als dieser angesommen war, stemlich, wurde aber zweitverst von dem Fürsten Wissau, dann auch von dem Herzog Germann in seiner haupfladt belagert und durch hunger zur Capitulation gezwungen. Selibur wurde nunmehr seiner Lande entsett, Erzs Wishmann war aber schon vortes

an feben fein, überbem bezeugt es Hoppenrod Ann. Gernrod. bel Meib. It. p. 425. ber Beros Bebenstanf folgenbergeftatt bes fcreibt: 890. Gero wirb geboren. Gein Bater mar eine Gadie, Graf von Stabe und Darafelb. [Darfefelb bei Bnrs tebube foll bas fein] (3ft falfc, und eine Bermechstung mit ben fpatern Grafen ber Rorbmart ans bem Saus Stabe.) 927. Beinrich I. ernennt ibn gum Martgrafen von ber taufis. (3ft falfc, benn er mar wie es fcheint nur ben Devellern entges gengeftellt, und bie Eanfiber batte bamabte Dartgraf Chriftian ju beobachten.) 938. Dtto vertieb ibm noch bagu bie Mart Branbenburg nach Siegfriebs Zob. (3ft falich , benn es war bief blog bie Mufficht über ben Grengfrieg gegen Bobeim.) Seine Gemahifun war Dagbalena Tochter bes Grafen Atbert von Anhalt. (3ft uners weislich.) Sein Cohn Gero ftarb frubgeis tig. (Chenfalls unerweistich.) Bein Cobn

Sieafrieb blieb 950. gegen bie Glaven. (3ft fatich, weit Siegfrieb ben Bertrag mit Bidmann von 960. noch mit unters hanbelte) und gwar im 20ten Jahr feines Miters. (3ft falfd, weil er fieben Jahr vers mabit gemefen mar.) Seine Zochter De be mig wirb 961. Mebtiffinn von Bernrobe. (3ft falfd, weit batbui gar nicht feine Tochter mar, auch erft 963. Bittme murbe, bann eine Beit lang vidua velata mar, Dithm. 1. It. p. 834. u. 30., nnb enblich frubftens 964., mabricheinlich erft 965. Xebtiffinn murs be.) Bero ftirbt 14. Kal. Jul. (3ft faifd, es mar ben 13. ober 14, Kal. Jun.) im Jahr 8. bes Raiferthums Dttos I. (3ft falfc es mar im IV.) im 29. bes Ronigreiche befs felben. (Das ift bas Gingige mas mabr ift.) 220) Beibe , Diftan fomobl, ber and Dift ni beift, ale Gelibnr hatten ihre Rurftenthumer in bem Sprengel von Dtbens burg, und atfo in bem bergogthum Der: manns.

yu ben Danen entsichen, hatte auch sie zu Keinhseligkeiten veranlaßt, wandte sich aber, da er daß schneile Ende ber Sehde in Stavien erfuhr, wiederum nach Offen, griff mit den Wulosinen wird das 1968 von Polen an, verlor jedoch in dieser Sehde nach 967. sowod Ees als Leben 220, yumahl Herzog Wolesław von Bohe im die Polen unterstützte. (Ann. S. 967, p. 313. auß Wit. III. 660.)

an benfeben Arieg gwifchen Wichmann, Gelibur und Sermann (966. ober 967.) worten auch (wie est wenigstens febent) bei n Dietriche Mart angelefinen Redarier verstochten, ohne sonderliche Wieden aber auch bestegt und wieder zur Rube und Unterwürfigteit gebracht woben, und als deher Dtto I., bem bes ertigten Wich

221) Db biefe Bnloinen, wie fie Witich. 1. c. nennt, Bolbonier maren, mie Behr in ben Reb. Meclenburg. p. 63. meint, ober ob es ber allgemeine Rame ber Ben : ben Vinuli fein foll, wie bief ber Ann, S. bat, ift gweifelhaft. Go viel fcheint uns gewiß, baf fie meftlich von ber Dber nicht angefeffen waren, weil bie bamabts noch bes ftebenben Sprengel von Davelberg unb Branbenburg immer noch unter ben Bes feblen bes Martarafen Dietrich ftanben, fo baß es nicht fcheint, als batten bie barin wohnenben Benben ohne beffen Benebmis gung eine fo weit ausfebenbe Bebbe beginnen tonnen. Die Bilgen, wie Bagner Befch. v. Doten. T. I. p. 56. meint, tons nen es baber and nicht gewefen fein, viels leicht maren es aber bie Bolliner, bie bann unter Bichmann als ihrem Grafen geftanben batten, in Berbinbung mit ben Pommern, bie von Dietrich und bem Raifer weniger abbangig maren.

222) Gr. blieb ben 22. Sept. 967. (bas Safe pat suffer bem Ann. S. nod Alberiaus, bem Ang Burbetlinb in Derz, Derm. v. Godje, p. 36.) Blenn in lutgetere Gedrift gefagt mits, et fri Widmann Strepten Der Gedrift gefagt mits, et fri Widmann Strepten Vereil Billing, et fri Bildmann Strepten Vereil Billing, ett ben 26. Wed 957. gefarben, fogetab blief Boslandes gu metherprofens 1) Der füngert Wid ihm nin mutbe alls von Gedrift blief Boslandes gu metherprofens 1) Der füngert Wid ihm nin mutbe alls von Gedrift blief weder der Gedrift d

Bafall, was er nicht hatte fein tonnen, wenn fein Bater noch am Beben gemefen mare, als welcher nothwendig im Befie ber nachs mable feinen Cobnen gufallenben Gater unb Behn hatte fein muffen, in fo fern folche nicht, wie g. B. Dermanns Bergogthum, neue Erwerbungen waren. - 3) Bid mann ber Bungere nennt ben Dersog Dermann: paternae haereditatis raptorem et suorum thesaurorum praedonem (Ann. S. 953, p. 258. ans Wit. III. p. 654.) mas boch bie Mllobe bebeutet, bie ber jungere Bidmann von bem altern, ber altere Bichmann aber nebft bermann pon Billnng geerbt hatten, benn mas etwa ber attere Bichs mann für fich erworben baben mochte, tonnte von hermann gar nicht in In: fpruch genommen merben. Ge icheint viels mehr, baf ber Streit bie in Ingarien unb Dftphalen gelegnen Stammgater biefer Familie betraf. - 4) Ferner mußte Bils Inng and bei biefen Familienftreitigfeiten nothwendig porfommen, und bag enblich 5) ber nicht einmabl in Gachfen, fonbern nur in Thuringen und bem Gorbenlanb angefefne Graf Billing im Gau Reles tice, ber nur c. 965. in einigen Urfunben ermabnt wirb, nicht ber Bater gweier fo machtiger und vielbebentenber Manner, wie Bidmann und Dermann waren, fein tonnte, und bag bieß alfo gwei verfchiebne Billinge fein mnßten fcheint bieraus ers wiefen, gumaht ber Bater Dermanns gegen 100. Jahr batte att werben muffen. (Der jungere Bichmann war namlich 953. menigftene 20. Jahr alt, fein Bater alfo c. 900. geboren, beffen Bater atfo c. 870.)

manns Wassen nach Stallen gesandt worden waren, in seinem Schreiben vom 18. Jan. 968. M) den Bescht gab, es solle mit den soft aufgestandenen Kedariern ten Friede geschlichen werden, er wolle vielmehr selbst, wenn es notigi sei, herdeigieben, um diese Volleganzisch ausgurotten, so wurde auf der Versammlung zu Wertla den noch beschlissen, den sollen vor Eingang diese Schreibens belieden Ariebensvertrag um so eher zu halten und zu bekrätigen, als die Oanen neue Feindeligsteiten begonnen, den Krieden von 948. gebrochen Wil, und einen gegen sie zu unternehmenden Keldzug unadwenddar gemach hatten.

Da biefes — bag namlich ein Keldzug gegen die Redarier so unthaussich als unnötigs fei — bem Kaiser berichtet wurde, so blieb er noch in Atalien, wo er die deutsche Devehrerfichge vollkommen und auf lange Aahre begründete, kam erst 972. nach Sach sen zuräch, und starb bald darauf, nachem er jedoch vorder und noch während seines Ausenthalts in Atalien einen Plan auszeschützt, der nicht nur ihm, sondern wohl auch dem Markzweien Bero, und diesen wahre scheinlich noch mehr als dem Kasser schlift, schon seit langer Zeit sehr

223) Dbaleid Wit. l. III. p. 661. (Ann. 8. 967. p. 314.) in ber teberfchrift biefes Schreibens fagt, es fei an bie Bergoge "Herimann und Thiadericus" gerichtet gemefen, fo galt es boch bloß unferm Diets rich, fo wie beffen Untergebnen, benn es fteht ausbricklich barin, fie follten fich mit Bergog Bermann megen biefes Rriegs ger gen bie Rebarfer befprechen. - Witich. bat gwar teine Jahregabl, fonbern bloß XV. Kal. Febr. (18. 3an.), ba aber Otto I. melbet, fein Sobn Otto II. fet in nativitate domini (25. Dec.) vom Papft gum Raifer gefront worben, fo tann es tein ans beres 3ahr ale 968, fein. Dtto II. murbe namlich ben 25. Dec. 967. gefront (Ann. 8. 967. p. 313. aus wem ?) und nur weit mehrere Chroniten mit biefem Sag bas Jahr 968. anfangen, wirb auch von einigen Reuern biefe Rronung auf ben 25. Dee. 968. gefest.

224) Es wer nåmitó (neón Willelm. Gemeticens. I. IV. c. 7. nnb 9.) Rönig harab von feinem Gohn Euren aus Dänem en ert bertrichen werben, hette fijn nach ber Rermen nöte gemenbt, bort hen pagum Constantiensem (Coutances) erbolten, unb an bru oben erjählten hänbeln mit Bubwig IV. Zöhil genommen, wom tit Bubwig IV. Zöhil genommen, wom tit Bubwig IV. Zöhil genommen, wom

bann (noch por Ottos 3ng bis Rouen) wieber nach Danemart jurudgetebrt, (946.) von feinem Sohn fomobl, ale bem übrigen Boll wieber als Ronig anertannt worben, nnb hatte nun, mahricheinlich als Bunbesgenof feiner von Dtto angegriffnen Canbelente in ber Rormanbie, bie fache fifche Dart Deibiba überfallen, alle Sach fen erichlagen ober verjagt, (fort. 947.) und hierbnrch Otto ben I. an bem Rrieg pon 948. (Albert, Stad, ad h. a. - bas gegen 952. Ann. unb Chronogr. 8.) bemos gen. - Die Danen murben in fo fern uns termorfen, als fie unter ben bentichen Grabifchof von Damburg tamen, unb ba Abam von Bremen lib. II. c. 2. biefe Unterorbnung ber Bisthumer Ochleswig, Ripen unb Marbus ansbrudlich als Rolae biefes Rriege anführt, ba biefes Berbattnis, wie berfelbe meiter melbet, vom Bapft X a as pet (regierte 946, bie 955.) bann von Dtto 1. (Urt. pom 26. Juni 965.) wirtlich beftas tigt murbe, fo muß jener Rrieg porber ges führt worben fein. (por 955. und 965.) Den bamable gefchlognen Frieben brachen bie Das nen iest, (967, ober 968.) baber Dtto II. 974. einen neuen Belbang gegen fie unters nahm.

am Bergen gelegen batte, wir meinen bie Errichtung bes Ergftifts Magbeburg.

Denn es mar biefer Plan fur ben Raifer Dtto I, bei weitem nicht fo vortheilhaft, als er fur ben Markgrafen Gero und beffen Rachfolger gemefen fein murbe, menn bie oftliche Mart vereinigt geblieben mare. Rur jenen namlich mar nur bas Berbienft ein Eraftift gegrundet, bas Bergnugen fein geliebtes Magbeburg fo boch erho= ben ju haben - fo viel wir abfeben tonnen - ber eigentliche Bemeggrund, von Beros Geite bagegen icheint es bei ber beabfichtigten Stiftung Dagbeburgs barauf angelegt gewefen ju fein, burch biefen in feiner Mart angefegnen, ihm alfo und feinen Rachfolgern unterworfnen Erzbifchof (in fo fern namlich, als ber Bergog und Martgraf augleich Schirmvogt mar) burch biefen neuen Ergbischof ben franti= ichen Ergbifchof von Daing, ben Primas von Deutschland, bem ber magbeburger Sprengel jest entzogen murbe, eben fo aus bem Sattel ju beben, und ihm eben fo bie Bage ju halten, wie bem Bergog von Rranten felbft und ben Franten überhaupt burch feine biefen entrudte Ditmart.

Bero erlebte aber, wie gefagt, bie Erfullung biefes Bunfches nicht, fowohl ber aus alten Beiten, vielleicht feit ben Sanbeln mit ber Batheburg, ben Sachfen nicht gunftige Bifchof von Salber= ftabt 20), ale beffen Metropolitan, ber Ergbifchof von Daing, ber bas Beitausfebenbe und fur fein Stift Gefahrvolle biefes Plans mohl fuhlen mochte, maren jur gutlichen Abtretung, ber Erftere von Da a a= beburg, ber Unbere bes gangen magbeburger Sprengele nicht gu bewegen, erft ale Bifchof Bernhard von Salberftabt ben 3. Rebr. 968., ale Erzbifchof Bilbelm von Maing, Dttos naturlicher Sohn, ben 2. Marg beffelben Jahrs verftorben maren, tonnte in Diefer Cache meiter gegangen merben, und ale baber in ber Mitte bes Jahrs 968, die neugewählten Ergbifchof Satto von Maing und Biichof Bernhard von Salberftabt (auf ber Rirchenversammlung von Ravenna? v. not, 229.) erfchienen, um von bem Raifer mit Ring und Stab fich belehnen ju laffen, murbe ihnen bie Entfagung auf alles mas jur Stiftung bes Ergbisthums und ber bagu bestimmten Guffraganbiethumer gehorte, ale porber nothwendig zu erledigende Bebingung, ale conditio sine qua non porgelegt 200).

225) Dogleich namlich Bifchof Giegs munb, ber jene Banbet mit Beinrich I. an ber nur Geros Bachfamfeit bie in ber gehabt hatte, fcon 924. geftorben und ibm bamabis Bernbarb gefolgt mar, fo fcheint boch bie politifde Spannung fortgebauert

swifden Cadfen und Franten ausbrach, halberftabtifden Dioces angefegnen Chein Theil zu nehmen binberte,

226) Dirraus ergiebt fich, bal Papft 3 os au baben, namentlich weil gar balb bie Rebbe banns XIII, Beftatigungsurfunbe über

Beibe Pralaten fanben fich auch willig bierzu . Daing entfaate feinen Rechten auf Die ibm bisher untergeordneten Stifter Savelberg und Branbenburg, und auf alles mas uber ber Gibe und Caale gelegen 227), (behielt jeboch bas gu ber alten forbifchen Mart gehorige Thuringen bis an bie Saale nebft Salberftabt und Bobeim) Balberftabt entfagte bem Stud ganb welches von ber Elbe im Dften, ber Dhre im Morben, ber Bever, Dlphe und Sora im Beften, ber Bobe und Saale im Guben eingefchloffen ift 236), mas alles an Magbeburg tam, Salberftabt trat ferner an Merfeburg bie Gaue Rriefenfelb und Baffegau ab. in fo fern folche amifchen ben unten genannten Baffern lagen 200), und nunmehr ernannte ber Raifer ben Mbt Abalbert von Beiffenburg (ben fruber einige in ruffifche Befanbte vertleibete Abentheurer gum Bifchof von Rufland fich erbeten batten 959., und ber, nachbem er biefem Ruf gefolgt 960.. nur nach groffen Dubfeligfeiten wieber nach Deutschland gurudgefommen mar 962.) jum Erzbifchof von Dage beburg, und ben Bofo, Sugo und Burtharb ju Bifchofen von Merfeburg, Beig und Deiffen, nunmehr murbe bas gand amis fchen Caale und Dber, nach theilmeifer Maafgabe ber fcon beftes benben Marten wie es icheint, in Sprengel getheilt, und folgenbes mag biefe erfte Theilung enthalten haben:

Beit betam bas fubmeftliche Stud, langs ber Saale, im Rorsben bis Raumburg, wohin bas Stift auch fpater felbst verlegt wurbe.

Magbeburg von 967, salsch ift, inderm sie schon die Cimmiligung der beiden Präsaten erwöhnt. (Lunig Reiche 24rch, T. XVI, p. 64. Andong) — Auch die vom 20. Apr. 967. dei Leuckf. Ant. Halb. p. 647. sifsoft, die schon der Eingang demrist: Johannes episcopus servus servorum dei "veptiscopus urbis Romae."

227) D6 biefe Entsagungenrtunbe (Dir. Dipl. T. I. p.: 86. n. 81.), falich ift ober nicht, wagen wir nicht zu bestimmen, indes schein bie Sache selbft ihre Richtigkeit zu baben.

228) Noch ber Döckelongernge bei Eradfelb Antig. Halberst. p. 349. unb Leibn. T. II. p. 121., in ber (foliden) urfunbe Eudf. ibid. p. 651. brifft tet inter fluvios Albeam, Salam, Horam, et Bodam, usque ad ea loca ubi castra Unnesburg, Wantzieba, Hoeldesleba.)

229) Dithm. Chron. lib. IV. p. 335. u. 30. faat ausbriidlich , auf bes Raffers Bitte habe er abgetreten: parochiam jacientem inter fluvios Willerbizi et salsum mare, et Salam, ac Unstred, et Helmana, et foveam quae est juxta Valehusun. Es finb alfo alle Urtunben falfd, nach welchen Dalberftabt für bas an Dagbeburg abgetreine Stud Lanb biefen Begirt ober bie Behnten barin erhalten haben foll, alfo auch bas Decret ber smeiten Onnobe gu Ravenna (Dir. Dipl. T. I. p. 85. n. 80.), und bag Dtto biefen Bebnten von Der dfelb nicht ertaufcht unb alfo auch nicht an Balberftabt abgetreten, vielmehr Datberftabt erft im 11. 3abr: bunbert Anfpruche auf biefen Bebnten erbos ten, und in einem barüber geführten Rechtes gang auf einem Concil ju Dains ben Rurgern gezogen babe, befagen bie Urfunben von 1133. (Dir. Dipl. T. I. p. 305, n. 92.) unb 1134. (ib. p. 312. n. 98.)

Bon hier 30g sich die Grenze nach Sichosten die an die Pleisse, Mulde, Chemnig und Bobeim, welches die stoliedige Grenze bile det. In die Grenze die dete. In die Grenze die der ab a, halb Plisni, (weil Zeiß nach dem in biesem Gau ausgeschipeten Orten Letten v. Anh. mitten in Plisni sag, Merseung aber auch einen Gau Plisni, also ein Stud davon hatte) und halb Auchu-rin (weil in diesem Gau Numburg gelegen zu haben scheint, ein anderer Abeil aber zu Mersseuber gelegen zu haben scheint, ein anderer Abeil aber zu Mersseuber gelegen zu haben scheint, ein

Merseburg ethielt ausser ben Gauen Friesen felb umd Safeseg au alles was gwichen Caale ind muthet ju Beith gegorte, stener bie oftlich von der Mulbe gelegnen Theile der Gauen Golibigi, Suissil umd Chutici, solglich ausser biesen bei Gauen noch Serimunt, Nudbeigi, Netstigt, wind Scuntira, endlich den Chutigi orientalis bis an bie Elbe und Bobeim.

Dem Stift Meiffen enblich wurden bie beiben Ufer ber Elbe vom öftlichen Ghuteit nach Worben bis an ben bran ben burgiichen Sprengel, und alles bis an bie Dber zugetheilt, wovon Dalaminti und Rifani neht bem land ber Migiener unter bem
Martgrafen von Meiffen, das Uebrige unter Diet mar, bem Rartggrasen ber Ditmart ober Laufis (beibes teine völlig zu rechtfertigenben Ramen) fland.

Ausse beien sinf beutsche Stiften: Savelberg, Branbenburg, Merfeburg, Zeig und Neissen ab übrigen noch bas polnische Bosen als Suffraganstift unter bem Erzbischer von Ragbeburg, der nicht nur bie unter beutsche Zinstoveit flebende Halte von Polen, sondern biefes gange Land unter seinem spirtenstäd, gang Polen seinem Expischer von Magbeburg unterworfen groefen, de bem jedoch Kaifer Dtto III. gar nicht angestagt habe, als er (1000.) bas Erglist Inneten zin bedehtet.

ky sie indes Kaifer Otto I. bald nach feiner obenerwöhnten Radten auch Taalien verstorten (3. Mai 973.), wie ihm sein schon zum König und Kaiser gemählter und geströnter Sohn Otto II. gefolgt sel, wie bieser alsbald (974.) den dänischen Krieg mit König Harab, legteigt deendigt, die dann ausderechenen Unruhen in Deutschland, Lethering en und mit Trankreich besiestez, endlich seinen Zug nach Italien angetreten habe, lehrt die Reichsgeschichte, wir bemerken hierbei nur, das auf der lestern Sererssehrt in wei unstere Wartzgafen wenn anders nicht andere Personen dieselben Namen suhreten — Dietmar und Tunkreichen Sererssehreit in wei unden der Erstere seinen Sohn, ober den Wormund beines Sohn Gere, den Kosten der Konten beiten den ber Iweite seinen Sohn Echhat als Statthalter gurückließ, und baß beide biese Statthalterschaft balb in eigen Regierungen vervambetten, indem die Martgrassen un 13., 14., 15., ober 16. Juli 982. in der unglücklichen Schlach bei Bafientello ben Schwerbern der Saragenen und Vriechen erlagen 20.

Borber mar aber wieberum eine mertwurbige Beranberung in ben brei Marten Beis, Merfeburg und Meiffen vorgefallen. Es mar namlich ber Martaraf von Meiffen geftorben, biefem Rigbag (mahr= icheinlich beffen Sohn) gefolgt, bann war auch ber Martgraf von Der= feburg verblichen 201), und nun theilten fich Rigbag von Deiffen und Gunther pon Beis (obne 3meifel mit Otto & II. Bewilliauna) in bie merfeburgifche Berlaffenichaft, bergeftalt, baß Gunther ben norblichen Theil und gwar bie Gaue Friefenfelb, Baffegau, Rubgigi, Reletici, Bebu, Tuchurin, Plient und Chutici (in welchem lettern er 974. Dir. Dipl. p. 95. n. 94. vorfommt), Rig= bag ben oftlichen Bau Chutici und Scuntira (in welchem Lettern er 983. Dir, Dipl. T. I. p. 111. n. 121. erfcheint) erhielt, und ift bie Ungleichheit bei biefer Theilung mahrscheinlich aus bem Umftanb gu erflaren, bag bie an Beis tommenben Baue größtentheils ihre eignen Grafen, Die an Deiffen fallenben bagegen unmittelbar unter bem perftorbenen Markgrafen geftanben baben mochten. Dit biefer Berfplitterung fiel naturlich ber Schirmvogt bes Stifts Derfeburg meg, und biente folche baber wie es icheint ber balb barauf erfolgenben Theilung biefes Bisthums zum Borfpiel und zur Ginleitung 2001).

230) Dithm. l. III. p. 346. unb 61. (aus ibm Ann. S. 982.) nennt Thietmarum und Gunterum unter ben gebliebnen comitibus. Ueber ben lettern ift tein Streit. Dagegen berichtet ber Ann. S. ad ann, 978., in biefem Jahr fei Martgraf Dietmar geftorben, und fuat bie Geneglogie bei. Bir folgen ihm aber befhalb nicht, weil erftens fein anberer Beuge ibn unterftust, unb weil es zweitens icheint, ale babe er biefes Darts grafen Zob nach eignem Gutbunten unter biefem Sabr ergabtt, weil er bei bemfelben boch etwas fagen wollte, in feinen Colletta: ncen aber nur menig fanb. Drittens enblich tommt unfer Martgraf noch im Jahr 981. in einer Urfunde, Die freilich bochft verbach: tig, wenigftens in hinficht auf bas 3abr verfälfct ift, ale Graf in bem Gau Nizizi por. v. Anh.

- 231) Die Ramen ber beiben Markgrafen waren Bigger und Bigbert, es ist jeboch unbekannt, wer von ihnen Meiffen, und wer Merfeburg besessen.
- 232) Die Abillung von Werfeburg geft aus den bröhm Uktanhen von 1974, mb 933, bie von und angegeben Zielt aus ber erftenn hernes. Den Günftger nicht Wackgarf von Welffen wer wird berauß bei wulfen, well fin dehn und Kodfolger biefe Wart erft zu ben Beffigungen scines Batres ernetz, um des er nicht Wackgarf in Werfernest, und der nicht Wackgarf in Werfeburg men nehmen wie dehjedt den, well de Wart Werfeburg mit die Zief gesthilt wurde, auch Edde der hier im Stüde von Thier ein, bei an Zief gerngte biefe, wobrschiedigen, wobrschiedig des von feinem Water errett batte.

Diese Theilung des Stiffs ist nun viel genauer bekannt als die Mart Merschutg, dem von ihr handelt der merschurgssiche Wischen Verschutzung der den von ihr handelt der merschurgssiche Bischof Dithmar im dritten Buch seiner Chronik, aus der wir das Beseinstiche entnehmen. Während des erwähnten Ab ner zuge Ditos II., dem auch Bischof Sischerd werschutzung dessen von bein bische Fischer von Magdeburg dessen Wicke, kam den 19. Juni 1941. nach Arcsburg, erste von dand Gorbetzh (mahrschied) 1941. der kreiburg gesen, sie von der nach Frankteben sich begeden wollte, im Ascherden den von der nach Frankteben sichen möhre der von der nach Frankteben sichen möhre der von der nach Frankteben sichen möhre der von der nach Frankteben sichen möhre wird und gebautzische Gestlichen wöhre und gebautzische Gestlichen wöhre und gebautzische Gestlichen wöhre und gebautzische Gestlichen der das der die Frankten die Verschulben der Vers

Eine Gesandtschaft, die an Otto II. nach Italien abgeht, um bie taisfeidie Bestätigung für dem Reugemählten zu erhalten, und dei der sich Schlätigung für dem Reugemählten zu erhalten, und dei der sich Schlätige Gestätigung der den dem der Schlätigung der der Gestäftigung der Schlätigung der Gestätigung der Gestätigun

Alls er dagte Deto II. von dem Ableben des Erzbischoffs in Kenntenis febte trat er gugleich mit dem Gesuch auf, es moge der Kaiser doch ihm, dem Bischof Gifelber, das erledigte Erzstift verteisen, und sich der dann entstehendem Bacan; in Mersedurg wiederum dazu bedienen, den debauensbrüdrigen Bischof von Galbert abt im bei übernen, den debauensbrüdrigen Bischof von Galbert abt im die bir früher, nicht eben auf eine sehr kannolisch Beisch abgedrungen Opfer, durch Zurückzade eines Theis des mersedurger Sprengels, einigers maassen wieden der Bestie des mersedurger Sprengels, einigers maassen von der Bestie des mersedurgers Geprengels, einigers maassen von der Bestiedung der Geprengels, einigers maassen von der Bestiedung der Geprengels, einigers

Deto gab feinem Gunstien eine beifällige Antwort, und als diefen nun Othric und die magdeburger Deputitern fragten, wie bei Sache abgelaufen, und was des Kaifers Entschufe sei, antwortete er: Der Kaifer sei som ist Geschäften überhäuft gewosen, daß er, der Bisschof, kaum seine eignen Angelegendeiten ihm habe vorkegen können <sup>261</sup>).

<sup>233)</sup> Ergbifchof Abatbert hatte namlich prophezeit, es wurde auf feinen Fall der Scholofticus Orbrie fein Rachfolger im Ergflift werden. (Dithm. III. p. 344. und 54. sq.)

<sup>234)</sup> Andere übersehen diese Stelle: Egressus autem interrogatur a nuociis et maxime ad Oterico, qui se sidei suimet sirmiter commendavit, si quid in sidi creditis prosiceret? "quod vix suis neces-

Co mie Dtto II. fo gieng auch Papft Benebitt VII. - wie Dithmar behauptet fur Gelb, fur meldes in Rom alles feil fei in biefen Plan ein, Gifelber erhalt ben 10. Geptember 981. bas erbetene Pallium, erhalt an bemfelben Zag von bemfelben Papft eine Urfunde, fraft melder Derfeburg caffirt, Die Stadt mit ber bagu geborigen Parochie weftlich von ber Saale bem Stift Balberftabt wieber eingeraumt, bas oftlich von ber Gaale Beleane aber awifchen Beis und Deiffen getheilt merben foll, bas Bisthum felbft enblich in eine Abtei gu Chren bes beiligen Laurentius verwandelt wird. (Dir, Dipl. T. I. p. 109. n. 117.)

Die angeordnete Theilung felbft anlangend, fo murbe fie bergeftalt bewertftelligt, baß Beit alles gwifchen Gaale und Dulbe, Deif= fen alles amifchen Dulbe und Elbe erhielt, und wenn es icheinen mochte, bag Beis mehr befommen babe, fo murbe bem baburch porgebeugt, bag Ergbifchof Gifelber neun Statte fur fich bebielt, Die fich an ben magbeburgifden Gau Deletici, ben nachmabligen Caalfreis, anichloffen, und von benen bie meiften in ben Gauen Co= lebigi und Gufali, bie ubrigen in Chutici gelegen gu haben fchei= nen. Es maren folgende: Scubici (Schleubis), Cotug (nach) Ginigen Gautid, mir halten es fur Gotha amifchen Burgen und Gilenburg westlich von ber Mulbe), Burcin (Burgen), Bigni (Puden gwifden biefem Gotha und Burgen), Ilburg (Gilenburg), Dibni (Duben), Duc (Mt= ober Reu = Poud) an ber Mulbe), Buibanici (Bobnis), Gegerisca (vielleicht Goris am Beinebad, Unbere mollen Gerichebann). (Dithm. L. III. p. 345. und 56. sq.)

Da man nun faiferliche und papftliche Erlaubnif, ja Befehl hatte Merfeburg zu theilen, niemand mithin mieberfprechen tonnte, um fo weniger, ba ber bisherige Bifchof von Merfeburg felbft eingewilligt hatte, ba ferner bie fruber an Merfeburg gemachten Schenkungen mit getheilt murben, fo mußten auch bie uber biefe Schenkungen ausge= ftellten Urfunden benjenigen eingebandigt merben, benen bie Guter felbit guficlen, und ba tamen benn bie verfchiebnen Erg = und Bifchofe auf ben Ginfall, anftatt unter jebe Urfunde amtlich au fchreiben: es fei fraft taiferlicher und papftlicher Genehmigung und Bollmacht biefes in Rrage ftebenbe ehebeffen merfeburgifche Befiethum an ben und ben Erg = und Bifchof gefallen, fatt bieß zu thun, ober fich gang neue Ur= funden ausfertigen ju laffen, tamen fie auf ben Ginfall biefe alten Ur-

sitatibus in hoc subveniret " respondit, fieht, baf Dithmar eine gweibeutige unb anbere, namlich: er habe in biefer Bache bloß feinen eignen Bortheit beabfichtigt. Dies fdeint beghalb nicht mott angugeben, weil man

fpigfinbige Antwort referiren will, Ge tommt alles auf bie Borte in hoo an, ob fie bebeus ten in hoc negotio, ober in hoc colloquio. kunden zu verfälschen, den Namen "Metfeburg" durch die ihrigen zu erstehen <sup>200</sup>), und vo dieß nicht angieng die litetunden gang zu vernicheten, als ob sie, bie Erzz und Bischoffe, in mals side wären und isacto illicito versireten, denn Dichmar (I. III. p. 345, und 57.) sagt ausbrückligt. Praecepta, quae muver regalia seu imperialia detueldant, aut igni comduredat (Erzbischof Gifelher nämsich), aut ecclesias suae mutato nomine designari seite, und daß dies litetundenversälchgung, die die Kenntnis der Gesgoari seite, und daß dies litetundenversälchgung, die die Kenntnis der Geschoftste dieser ande in diese kenntnischen das die die sich eine kenntnischen das die die das die die der sich eine die die sich so unterfedurzssiche die die nachbesten, ammentsich auch auf die den theilenden Stissen ausgesselletten, die nach der neuen Grenzberichtigung umgessent wurden, deweiseln die verflichenen Uttlunden von der Eisferung von Metssien.

Die erste mit bem Jahr 948., III. Id. Jan. (11. Jan.) 8. Inbiction, dem 3. Jahr ber kaisetlichen Regierung Ottos I., zu Mainz ausgestell. Die beiden letzen Zeitbestimmungen, Indiction und Regierungsjahr passen von vielen bie Uktunde auch dahin geste, dobsieh mit Recht gezweiset von vielen bie Uktunde auch dahin geste, dobsieh mit Recht gezweiset weite, od Kaiser Otto um diese zeit schon dei Rainz habe sein behnen, da er Weispaachten 964. in Pavia seierte, dann nach Deutschlaub sich begad, in heimbobesheim Cheim beim verweilte, Worms den Z. Februar bestudes in Pavia seierte, bann ried, und dann erst das Artessel von wor aber Chin nach Sachsen ried, und dann erst das Artessel, um dann im solgenden Jahr Beispaachten 965. in Tobin zubrachte, um dann im solgenden Jahr 966. nach der Feier der assumtio Mariae, 16. August in Worms schotze und von zum letten Massi nach Ztalien zu begeben \*\*
Cont. Rez. ad ann. 965. in 1960.

Uns scheint biese Utrunde aber neben diesem Umstand auch Desbau undeht und hinterber nachgemacht zu sein, weil sie sagt, der neue Bischof von Meissen, Burtharb, sei von dem Erzbischof hilbebert von Mainz geweißt worden, indem diese Hilbebert, der 28.2. Erzbischof wurde, isch 23.2. erzbischen, 948. aber Friedrich und im Aglor 965. endlich Wilbelm, Ottos I. eigner Gohn,

235) Ob biss auf bie Art geschab, bie Ammian. Marcell. 1, XV. c. 5. berichtet, ober duch neue Alschriften, wissen wir nicht, Bei einigen Urkunden, die wir sür verfälicht erkennen, scheine aber doch das Driginal selbst übrig geblicher zu sein.

236) hieraus ergiebt fich, bas Deto ben Tob Geros gwifchen Daing und Coin

ober als er ihon im Sach fen angelangt war, erfahren, und bah er ihon damahl, The 965, (ober Anfang 966) die Abellung des herpoglöums bestieben in sünf Avarten bestätigt habe, und bah Vit. (111. p. 622) sie Aberteilt ihreibet. Dtto habe feine late Rüdtreife aus Iralien mit wogen des Abstredens Geros beisplannigen.  bie Berfälisser von der italienissen Andiction, und davon daß nach ihr gerechnet wurde, nichts wilsen mochen, so sehen sie nie betrefester Abschrift anstatt 967. die Jahl 968. damit solche mit Indictio XI, stimme. (Die. Dipl. T. I. p. 84. n. 78. wobei wir bemerken, daß das Zahr der föniglissen und kalfertissen Regierung in den Abdrücken dies sehen bei seiter Itslunde dei Meidom, Lucas und Lunig spott.

Herauf solgt brittens die gleichsalls versällichte Bestätigungsurtunde Papst Johanns XIII. vom 2. Januar 968., wir neumen sie versälische wird barin die ambase plagase spuschem sluminis (Middao) vorkommen. Die übrige Grenzbestimmung ist wie die vorige, nur daß zuleht, nach der Schatt Sulpige, noch die Ober wirklich und namentich ausgestätter wird.

Die Endfolge dieser Betrachtung schein nun zu sein, daß die Urben von 948. die Erste war die man nachmachte, weil sie aber theils gar zu sehlerheit und augenscheinich salid gesteith, auch wegen der orientalis Milda nicht simmte, so verfertigte man die zweite mit dem Jahr 968., die ihren Ivoed besser erfüllte, und nach welcher nun die Bestätiaungaurtunde umgeardeitet und verbessert wurde.

Wie Merfeburg allen biesen Bemühungen zum Troß nach Erzibiden Gifelhers Tod sich benmoch wieder erhob (1004.), seine frührer Ausbehnung aber boch nicht wiederethielt, geht thiese aus Dithmars Chronit, theils aus Der Grenze von Halberstadt hervor, die Leuckette fetb (Ant. Halb. p. 349.) in das Jahr 1012. seit, und nach welcher Petburg 3. B. nur einen Keinen, den nordhölichen Theil des Halberstadt dagen das Uederige neht dem Kriefenschlassen der Kr

An dieser Aheilung von 981., die Bischof Dithmar in seiner Chronit als eine himmelichreiende Ungerechtigkeit schildert, muß nach ihm ber herzog und Narkgraf Dietrich einen gang desondern Antheil gemmen haben, obgleich hiervon sonkt nicht bekamt ist, weil ihn hamptsächlich

ber Shiag traf, ben Dithmac als die vom Himmal gefandte Straf für beifes Berkerben fchibert. Es empotten sich namich zu gleicher Skit, wahrschein schieber bei Bassischen fchibert. Es empotten sich anmich zu gleicher Skit, wahrschein der Statische bei Bassischen der Statische Bei Bassischen der Schieber der Statische Bei Bassischen der Schieber der Statische Beitraft gestellt der Verkeren in ber Legtern Hamburg, in jemet Havelberg (29. Juni) und beit Agge baaruf Paradorburg (22. Juni) vertrieben ober eschiegen alles was beurtsch war, und machten hiermit dem Herzegleung alles was deutschlieben, und der die Verkeren der Weiter eschwicken der Verkeren der Weiter der Verkeren d

237) Sunbling (Gundlingian. 34.) ftellt über biefes Dietriche Abftams mnng eine Sopothefe auf, bie burch beffen Tobesjahr (985.) umgeftofen wirb. - Der Stoly und ber Uebermuth biefes Bergogs wirb gemöbnlich ale Urfache biefer Emporung und ber baranf folgenben Berruttung ber Rorbmart unb bes Sturges ber Biss thumer Savelberg unb Branbenburg angegeben, and ergablt, er habe eine heurath amifchen bem Cobn eines Staven fürften und einer Bermanbten Derson Bernbarbs J. von Cachfen bintertrieben, inbem er babei ben Brautigam einen fla pifchen Sund gefcolten. (Adam. Brem. 1. II. c. 31. erzählt meiter, er fei apud Magdeburg praebendarius geworben, und als folder gefforben. ) Benn nun Dietrich. wie wir bieß gern gugeben, bie Claven nicht fonbertich gefcont und ihnen gefchmeis chelt haben mag, fo fdreiben wir boch feinen Sturg nicht biefem Umftanb, fonbern ber oben borgelegten Theilung ber Marten Ges ros gu, benn nunmehr waren alle funf (ober von c. 974. alle vier, ober von 985, alle brei ) Dartgrafen ju fdmad, um bie fan= ber in ihrer ungefchmalerten Musbebnung gu behaupten, bie boch Gero fetbft 939. unb 940. fcon verloren batte. (Daß bieg bem oben anfaeft. Uten Sas von ber Unverlesbarteit ber auf biefe Urt getheilten gunbe nicht wieberfpricht werben wir anbermarts geigen.)

238) Daß Gero neben ben Sprengeln von Salberftabt, Savelberg unb Branbenburg auch bie gange übrige nachs mablige magbebarger Dioces befeffen bas be, taft fich gwar burch tein ausbrudliches Beugnif ermeifen, weit bie gleichzeitigen ober vielmehr bie erft nach Beros Tob fcpreis benben Schriftfteller , wie wir gefeben baben, febr wenig von ihm melben, inbem gu ibrer, namentlich su Dithmars von Werfes burg Beit bie Dacht beffetben langft gebros chen, alfo fein Grund weiter ba mar, ber fie gur Darftellung ber Stiftung berfelben bemegen tonnte. - Das Gero bie Part Derfeburg befeffen, geht aus feiner erften Beftollung bervor, bag biefe fich bis an bie bobmifchen Grengen erftredt babe, ergiebt fich aus bem Rrieg feines Borfahre bafetbft gegen Bergog Bolestav, unb baf bie uns ter biefen Umftanben gang von feinen Staas ten umgebne Wart Deiffen ibm gleichs falle unterworfen war, folgt bieraus giemlich beutlich. Die freitich fpatere firchliche Uns terorbnung von Beis unter Dagbeburg fcheint baffelbe Berbattnis fur Beis gu bes meijen, wogu noch tommt, bag man mabrenb Geros Erbenszeit gar nichte von biefen fubs lichern Gegenben und barin portommenben Bergogen und fonftigen Dberbefehlehabern bort , mas benn babin gu beuten fein burfte, baß Riemanb auffer Bero ben Dberbefeht bafelbft geffibrt babe. Enblich ift noch au bemerten, bağ Dithmar unfern Gero Mar-

Co meit mußten wir bie Gefchichte ber Rachfolger Martaraf Gero & fortfubren, um uber bie Befibungen, uber bie Mart bicfes Rurften bie uns nothig icheinenden Radrichten ju geben, jest bleibt uns nur noch ubria bie Rrage ju beantworten, ob benn ber von und bem Martarafen quacfcriebene Plan: burch bie Theilung feines Bergogthums feinen Saf gegen Die Aranten, feine hieraus entspringenden übrigen politifchen gebler gu fühnen, auch wirklich erreicht murbe, ober nicht? und wenn wir bei ber ju versuchenden Aufftellung biefer Antwort, welche eigentlich in eine Welt= geschichte gehoren burfte, in ber bie Berfettung ber Begebenbeiten als Urfache und Birtung nach ben Gefeben entwickelt mare, bie uns bie fogenannte Haute-Politique (Die Lebre von ber Rraft) barlegen foll, wenn mir bei biefem Berfuch ju weit auszuholen fcheinen mochten, fo gefchieht bieg boch nur beghalb, weil fo wenig bie Gefchichte eines Tage ohne bie bes vorhergegangnen, alfo auch eben fo wenig bie Befchichte eines Sahr= bunderte ober Nabrtaufenbe obne bie Renntnig bes vorherverflognen verfanden merben tann, und weil unfere vielleicht verzeihliche Unbefanntichaft mit ben nothigen Schriften und unfere Lefer barauf ju verweifen hinbert.

chionem Oriontalium nennt, die Mortgrafen von Weiffen aber mit allen fieen Befigungen in Often von der Saale zu den Orientalibus giktefinet werben (weiche um dies nach beinfligen wohl zu den Sachfen, nie aber zu dem Derzogstum Sach-

fen gehörten, baber es ein Irribum ift, wenn von ber Lehndobfingigfeit ber Mert Branden burg ober ber Rorbmark von Sach fen, und von ber Aufbeung biefer Lehnschbfingigfeit unter Al brecht bem Barn gefprochen wird).

#### Uebersicht ber nachsolger Geros bis auf Martgraf Albrecht L von Brandenburg, aus welcher ber Besigstand jeden Jahrs erfeben werden fann.

|                   | Nordmark                     | Anh. Wittenb. Laus.    | Zeitz            | Mer          | seburg   Meissen.         |
|-------------------|------------------------------|------------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 965.              | Dietrich.                    | Dietmar 1.             | Guenther         | Wigg         | er und Wigbert 1)         |
| 974.              | Dietrich                     | Dietmar I,             | Guen             |              | ger †Wigbert.2)<br>Rigdag |
| 982.              | Dietrich                     | †Dietmar 3)<br>Hodo I. | †Guent<br>Ecklia |              | Rigdag                    |
| 983.              | Dietr. abge[.*)<br>Lothar    | Hodo I.                | Eckha            | rd I.        | Rigdag.                   |
| 985.              | Lothar                       | Hodo I.                |                  | Eckh         | †Rigdag <sup>5</sup> ).   |
| 993.              | Lothar                       | †liodo")<br>Gero puer  | Eckhard I.       |              | ard I.                    |
| 1002.             | Lothar                       | Gero                   |                  | †Eck<br>Gunz | hard I. e),               |
| 1003.             | †Lothar 9)<br>Werner         | Gero                   |                  | Gunz         | relin.                    |
| 1009.<br>a. 1010. | Wern, abgef. 20)<br>Bernhard | Gero                   |                  | Gunz         | relin.                    |

- 1) Bigger und Bigbert tommen nur in bem oben p. 119. u. 120. erwähnten Schreis ben Ottos vor.
- 2) Ueber ihr Tobesjahr vergl, not, 232. 3) Anbere fegen beffen Tob in bas Jahr
- 978. v. not. 230.
  4) Necrol. Fuld. bei Leibn. IH. p. 765. ad ann. 982. II. Jd. Jul. Guntheri C.
- ad ann. 982. II. Jd. Jul. Guntheri C.
  unb noch cinmaßi Gundheri Com. —
  Ann S. ad h. a. p. 334. aus Dithm. I. III.
  p. 346. u. 61.
  5) Noch von Otto II., wenn Ann. S.
- 983, pag. 340. recht hat, ber fagt both ar habe "ab imperatore" bie Mart Diets richs erhalten, Dietrich ftarb 985, Ann. S. ad h. a. etc.
- Necr. Fuld, bei Leibn, III, p. 765.
   unb Chr. Quedlinb. ib. T. II. p. 280. auch
   Ann. S. ad h. a.
  - 7) Ann. S. berichtet ad ann. 999. nur :

er [ef ] un Citto III. Briten gifterben.—
2n einer uit. nom 6. 3an. 993. Tommt
Bardgrof Hu o de (nebra Eggihard) als
Bardgrof Hu o de (nebra Eggihard) als
Brugs obev tiden sensemum praebas vor (Dir. Dipl. I. p. 117. n. 1333), in elner andren vom 11. Sati biffeiben Babre
393. refighent aber (føon Gero, be et krifet:
ob petitionem ... Eggihardi Marchionis,
Getopa mor groot ende Bruefgref, bod Comes fim Stan Heveledum, in bur hier etmes fim Stan Heveledum, in bur hier etmes fim Stan Heveledum, in bur hier et-

- was verschenft wird.) So bas Dobo zwis ihen m 6. Jan. und 11. Jul. 1993. verschen fein muß. (Dir. Dipl. T. I. p. 120. n. 135.)

  8) Aun. 5, 1002, p. 380. aus Dithm. 1.
- V. p. 366. u. 113. 9) Dithm. l. VI. p. 396. u. 188.
- 10) Ann. S. 1009. p. 413. unb 415., unb
- 1010. p. 415. aus Dithm. l. VI. p. 388. u.

|         | Nordmark                        | Anh. Wittenb. Laus.               | Meissen,                                                |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1010.   | Bernhard                        | Gero                              | Gunzelin abgef. 12)<br>(Friedr. v. Eilenb.) 22) Hermann |
| 1015.   | Bernhard                        | †Gero *2a)<br>Dithmar II.         | Hermann.                                                |
| c.1018. | †Bernhard * 2)<br>Bernhard      | Dithmar II.                       | Hermanu,                                                |
| 1029.   | Bernhard                        | †Dithmar * 4)<br>Hodo II. s. Odo. | Hermann.                                                |
| 1080.   | Bernhard                        | Hodo II.                          | †Hermann <sup>2 5</sup> )<br>Eckhard II.                |
| 1084.   | Bernhard                        | †Hodo 16)<br>Dedo 17)             | Eckhard II.                                             |
| 1044.   | †Bernhard 18)<br>Wilhelm        | Dedo                              | Eckhard I I.                                            |
| 1046.   | Wilhelm                         | Dedo                              | †Eckhard II. 19)<br>Wilhelm.                            |
| 1056-   | †Wilhelm 20)<br>Udo I.a. Luther | Dedo                              | Wilhelm.                                                |
| 1057.   | †Udo 21)<br>Udo II.             | Dedo                              | Wilhelm.                                                |
| 1062.   | Udo II.                         | Dedo                              | †Wilhelm 22).<br>Otto v. Orlamnende.                    |

Ann. S. 1010. p. 415. sq. aus Dithm.
 VI. p. 389. u. 170. sq.

12) Diefer war nur Interimiftifch einges fest Dithm, 1, VI. p. 389. u. 171.

12 a) Ann. S. ad h. a. p. 437. aus Dithm. l. VII. p. 405. u. 212.

13) Noch 1018. Tommt biefer Wern parb von an. 8. ad h. a. — Wan weiß nicht wonn er flarb, und gidt ihm feinen Schn Ber nharb II. zum Nochfolger. Wit fer ein feinen Zob hirter, weil ann. 8. ad h. a. p. 415. fagt: Perplurimi nobiles. . . de hae luce aubtrecti sunt, worunter er fich dem auch hat befaben fönnen.

14) Ann. S. ad h. a. fagt: His temporibus fel er geftorben.

ribus fel er geftorben. 15) Er ftarb nach Ritter att. meißa. Gefch.

p. 163 vor 1032.
16) Necrol. Fuld. ad h. a. Leibn. III.
p. 767. but; Hutho Comes.

17) Benn ber not. 16. erubönte Hu th. Osberferf þ. Þóð bl. mar, fe non him Des bo Sæter Dietrið niðt gefold fein, meil blefer aufi 1034. umatam (bödfens auf 1034. umatam (bödfens aufing Evand). Bærð 8 Runs 2 Ard, 1. p. 233. a., fegt ihn aber putliden þoba um Des bo als Bærðagrefn, bobodf him he Ann. Hildesh. að ann. 1034. mur Com es Orientalium nennen.

18) Das Jahr ift unbeftimmt.

 Ann. S. aus Lambert. Schafnab. ad h. a. — Er heißt bei Cosmas Prag. ad ann. 1040. Okardus.

20) Ann. S. aus Lamb. Schafnab. ad h. a.

21) Lamb. Schafn. ad h. a. Dagegen behauptet Ann. S. ad ann. 1056. ausbrud's lich, bem Martgrafen Bilbelm fel gleich ber Gohn Ubo und nicht ber Bater gefolgt.

22) Ann. S. aus Lamb. Schafnab. ad

| 1     | Nordmark                     | Anh, Wittenb. Laus.            | Meissen.                                                                    |
|-------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1067. | Udo II.                      | Dedo                           | †Otto 23)<br>Eckbert I. v. Braunschw.                                       |
| 1068. | Udo II.                      | Dedo u                         | +Eckbert I. 34) nb (Eckbert II.)                                            |
| 1075. | Udo II.                      |                                | edo. <sup>2 5</sup> )  (Eckb.H.) (Burchardus praefectus.) <sup>2 6</sup> a) |
| 1076. | Udo II.                      | (Adela) Heinrich vo<br>Ilburg, | n Eckbert II. (Boeh-<br>men) 26).                                           |
| 1082. | †Udo II. 27)<br>Heinrich I.  | (Adela) Heinrich I.            | Eckbert II.                                                                 |
| 1087. | †Heinrich I, 28)<br>Udo III. | Heinrich I.                    | Eckbert II.                                                                 |
| 1090. | Udo III.                     | Hei                            | †Eckbert II. 29)<br>nrich I.                                                |
| 1103. | Udo III.                     |                                | nrich I, 30)<br>leinrich II.) Gertrud.                                      |

23) Ann. S. ad ann. 1067. p. 497. aus Lambert. Schafn.

24) Ann. S. ad a. 1068. ans Lamb. Schafn.

25) Lamb. Schafn. ad a. 1075. p. 394. @ ed. Struv.

26 a) Bar bloß Statthalter, und auf ber Seite heinrichs IV. wurde 1076. erichlasarn. Ann. 8.

gen. Ann. 8. 26) Ronia Deinrich IV. batte ben Cobn Debos, Beinrid, ale Beiffel bei fich, als Debo ftarb, unb vertich nun (1075.) beffen Dart feinem Bunbesgenoffen bem ber: gog Bratislav von Bobeim, ben er auch im Jahr 1076, noch mit Deiffen bes lebnte, (woraus fich ergiebt, baß Etbert II. bamable Deiffen noch nicht in Befig ges nommen, fonbern bag biefe Mart bis babin unter Debo geftanben batte.) Roch 1076. entflob aber ber junge Martgraf, Deinrich ber Meltere von 31bnrg ober Gilenburg. aus ber foniglichen haft und gu feiner Duts ter Mbela, und in bemfelben 3abr 1076. eroberte Etbert II, ben größten Theil von Deiffen, fcheint auch fpater bie beiben Marten Debos befeffen gu baben, vid. not. 29. - Die Bobmen behielten nur halb Milaca ober bie beutige Dberlaufis

nehft Nisani, cf. Cosmas Prag. ad a. 1087. 1088. Diefet Land, ober bie pagos Nisen et Budesin geb Bratislav feiarm Schwiegersch Wiprecht von Groff ch. Vit. Vip. c. IV. §. 28.

27) Ann. S. ad s. 1082. p. 562. — Chron. Stederb, eod. bri Meibom. I. p. 452.

28) Ann, S. ad a. 1087.

29) Ann. 8. und Ann. Hildende, ad a. 1990. — Addit. ad Lamb. Schaffe. boges an 1009. — Rady Teria Tab (Sebatia Bermannschaft über Priss. 176). In 1882 and 1

30) Ann. 8. ad a. 1103. p. 599.

31) Bei Deinrich bes Neltern Abfters ben mar Deinrich ber Jungere noch nicht geboren, Raffer Deinrich IV. belehnte ba-

|       | Nordmark                           | Anh, Wittenb. Laua,                    | . Meissen. |  |  |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|
| 1106- | †Udo III, 32)<br>Rudolf            | Heinrich II, (Gertrud)                 |            |  |  |
| 1112. | Rudolf (Helpericus) 33)            | Heinrich II. (Gertrud)                 |            |  |  |
| 1114. | Rudolf (Heinrich) 34)              | Heinrich II. (Gertrud)                 |            |  |  |
| 1117- | Rudolf (Heinrich)                  | Wigbert. 35) Heinrich II. (†Gertrud)   |            |  |  |
| 1123. | Rudolf (Heinrich)                  | Albrecht. (Hermann   Conrad (Wigbert.) |            |  |  |
| 1124. | +Rudolf 39)<br>Heinrich II.        | Albrecht.                              | Conrad.    |  |  |
| 1128. | †Heinrich II. 4°)<br>Udo IV.       | Albrecht.                              | Conrad,    |  |  |
| 1130. | †Udo IV. 41)<br>Conrad v. Ploetzke | Albrecht.                              | Conrad,    |  |  |

her den Desm des Berfarbenen, den Grafen Thim om it der Mart. Diefer dies der foglich in einem Gefecht, ohne die Weglerung angetreten zu haben. Gertrub, peine rich 1. Williame behaputet fish aber im Beffs als Bormünderian übers balb deranf gebornen Sohns heinrichs U.c.f. Words Reues Arch. T. I. p. 287.

32) Ann. S. 1106. - Chron. Stederburg. bagegen 1107. Meib. I. 452.

33) Ann. S. und Hildesh. ad a. 1112. Beiperich von Plotzete fam nicht gum Befie, er ftarb 1118, Ann. S.

34) Rach Ann. S. 1114. fin. wurde Rns bolf verjagt und fein Mundel Beinrich Martgraf, boch tommt Rubolf noch immer als Martgraf, Beinrich aber nicht vor.

35) Bigbert ober Biprecht ben Grofifd eibeit be Canifa b. Alle bertauff in beneften Iche, b Bier bertauff in beneften Iche Dertrub bis Butter bei noch ummindigen Pein rich bei Butter bei noch ummindigen Pein rich bei Singer von Alle ich nach ginde. Eie feinfin fich alle bis bohn bedaupte geben, mund fie von ben nan. 3. 1117. p. 640. Marchionissa nobilissima et potentissima genant wirk. Eie beig aftmitig noch Breun ficherig, Rordbeim und Gottingen.

36) Ann. S. 1123. p. 651. eben fo Vita Vip. unb Cosm. Prag. — Dagegen Chron. Bigaug. 1122.

37) Bar von Raifer beinrich V. bes

38) Wer ebenfulls von heinrich V. belebnt, dem ehre und nicht zum Beig, jenbern, (do er ble Anglerung niebertegte, und bern, (do er ble Anglerung niebertegte, und E. Weil 1124, fand) be verler in ber hierüber amgabrednen Bebb fein Geobn und Rachfolger heinrich am bie Riebertunlig, (1123, der 1124,) bie Alber gleber Wei mit bem übrigen Ibeil biefer Wantjett wieber vereinigte.

39) Ann. S. und Chr. Mont. Ser. ad a. 1124. — Das Chron. Stederb. hat bagegen bei demselben Jahr Fridericus march. obiit.

40) Ann. S. 1128. — Chron, Bigaug. 1129.

41) Ann. S. 1130., ber fin jebod nur nennt: U do Comes de Frekenlebe filius Rodolfi March. — Chr. Mont. Ser. cod. — Chron. Big. 1129. — Chr. Stederb. 1131.

|    | Nordmark    | Auh, V                  | ittenb, Laus.            | Meissen |
|----|-------------|-------------------------|--------------------------|---------|
|    | Conrad      | Albrecht   Heinrich 42) |                          | Conrad. |
|    | †Conrad 41) | Albrecht                | Heinrich                 | Conrad  |
| i. |             | Albrecht45)             | +Heinrich**) <br>Conrad. |         |

42) Ann. S., Chr. Mont, Ser. u. Bigaug. ad a. 1131. — Er war bet not. 38. ers wähnte Sohn Biprechte v. Großsch.
43) Ann. S. und Chrou, M. Ser. 1133.

43) Ann. 8. und Chron, M. Ser. 1138. Er war ber Gohn bes oben not. 33. erwähns ten Delperichs. — Ihm folgte Albrecht ber Bar 1134, Ann. 8. u. Chr. Mont, Ser.

44) Er tommt neben ben beiben anbern Markgrafen als Zeuge vor 1135. Gerak. C. Dipl. Br. T. I. p. 6. — Seinen Aob haben Ann. S. u. Chron. Mont. Ser. 1136.

45) Begt befaß alfo Martgraf Mibrecht bie gange Rorbmart ober bie Mart bes Dergogs und Martgrafen Dietrich, mit

Kutodime beffen, wos en bot herzegetime Go ach fen abgetommen wor (ble Sout Heilangs und Derlings, Hardage etc.) und her von hem empferine Siaven behaupten Londe. Er befeh powten bis bothe Exert ber Endgesfen Diet mar John, Gero etc., mit juwer ben werftlichen Jehr, ammentlich wir an beitlich zu bestehen dem Aufreit zu der Soute mehr dem erholdigen Aufreits. Doch fehren fehn 1123, bet Gene Colidior Statistium Nitaze eit Bruegfiche Ber fügungen von biefer Wert da, und am Ereif ein gefommen zu fehn. "Allbrecht und Sourch Sommen zuferment als Freign vor 1136. Gerock C. d. Br. V. G.

# An hang.



## Gaugeographie ber forbifden Mart.

### Meber ben Urfprung ber Gaue.

Die erste Erwähnung der Gaue in unverdächtigen Utkunden fällt in das Jahr S31. (Bour, T. IV. p. 618. n. 5.) h Sie werden da als Lanbestüde aufgrißtet, in welche das frankliche Reich gettielt war. hieraus folgt, daß entweder Chlodwig oder noch die letten Romer biefe Abelung der alten dromischen Deviougen in leinener Landkriche aufgebracht hatten. — Als Chlodwig die Länder seiner Wettern, als Chlodwig der Burgund und der und weitere Rachfolger Burgund und der einer Mettern, alse nach in hie Irenterfen, wurde diese Einfeltung auch hier eingeführt, und fragt es sich nun, woher nicht der Naume Gau, denn der ist deutsch, onder nocher den weiter kande der nicht der Naume Gau, denn der ist deutsch, onder nocher die Grundläge fammen nach weichen der ist deutsch ande gestiellt wurden.

Es scheint nicht des sie mus dem eigentlichen doer deutschen giere, auch der Francia der Tablula pe uiti geriana flammen, dem hier lebten dieselben Wölster die Tablula pe uiti geriana flammen, dem hier lebten dieselben Wölster die Tacitus und Casar gesunden hatten seitem sie sieden Allen die Wentschlässische der Vertragen der die Vertragen der die Vertragen der die Vertragen der die Kentagen waren ader nicht mehr die alten, ursprünglichen Gernage gewesel, wie motern der nicht mehr die alten, ursprüngen Gernagen gewesel, wie der die Vertragen der die Kelten flagen Kentagen gewesel, die die Vertragen der die Vertragen

<sup>1)</sup> Dagegen wird fcon vother gefagt, rilianus chatrum Malidunensem Chilobul have hen Mureilan jum Pres omnemque ducatum regionis istims. Gest. 1902 von Melun ethoten. Accepitque A. Reg. Franc. c. 14.

eingenigten Land swischen Abein und Weser bie alten Einegen hatten erhalten können, gumahl da neue Bandrungen ersolgten, wie 3. B. die der Marfer. Es mußten nortwendig die einzelnen Bolter sich wechsselseit geber der gegen die Abermangen machen, und es schein bas diese dass die gegen die Abermer geschollten Bertheidungsabstundig flot Cass. I. LIV. c. 33. Tom. III. p. 318. ed. Sturz, und Wasero Gesch. d. Teutsch. T. I. p. 66. sq.) eine neue Garantie erhieften Auf biefe Art war die alte Kerfassung schon eine neue Garantie erhieften Auf biefe Art war die alte Kerfassung schon ausgehoben, die Grundläge nach welchen solch eingerichtet von voaren schon vergessen, als endich ein Erich des linken Abei nufers nach dem andern wiederum unter de veutsch se.

Gine Beit lang mar aber biefe frantifche Berrichaft in bem norblichen Gallien fehr zweibeutig, inbem bie Galier teine Ronige hatten, von ben romifden Raffern als ihre Unterthanen, ihre Grengmachter betrachtet und behandelt murben, erft fpater anderte fich bieß, feitbem ber gwifden bem Land ber Galier und bem ber Ripu arier gelegne Lanbftrich (gwifden Rhein und Daas) ripuarifch murbe, feitbem hierauf bie Calier bie Ronige ber Ripuarier ale ihre eignen Beberricher anerkannten, feitbem Clobio als Ronig biefer Banbe auch pon ben Romern anerkannt worben war, erft feit biefer Beit maren auch bie erften frantifchen Groberungen in Ballien vollig unabhangig. (Dieß alles wird burch bie Bermanbtichaft ber falifchen Ronige mit ben ripuarifchen gur Beit Chlobmige ermiefen, und ift au bemerten, bag wenn es in mehrern alten Chroniten beift, bie Rranfen hatten um bas Jahr 418. angefangen reges crinitos ju haben, bien bloß von ben Galiern gu verftehen ift, benn bie Ripuarier hatten ichon langft welche, wie bieß bie Panegyrici vett. und Ammian. Marcell. an vielen Stellen bezeugen.)

Die Gaugeographie bes nobilden Cotheingens muß mun zeigen, ob in biefen salisisen und ripuarischen Canben bie romifche Ginthelung beitehgalten wurde, wir sind hierüber noch nicht völlig
im Alaren, bagegen ist daß gewiß, daß Chlodwig in seinen neuen
galisischen Errungenschaften bie alten innern Grengen bestehen leis,
indem er theils die Biethimer in ihrer bieherigen Ausbehnung ließ,
theils auch die einzelnen Städte in dem Besig ihrer Arreiselten und
Gebiete bestädigte. Es scheint daß er nach densesden Grundsagen, nach
welchen er Gallien eingesteilt sand, nun auch diesenigen Länder einrheilte, die er schete sich unterwarf, und die noch nicht in bergleischen Begirte zerspalten waren, und daß seine Rachfolger biesem seinem Beifriel in der von ihnen noch spater germachten Eroberungen solgten (in dem
deutschen Frankennund Thurman Geberungen solgten (in dem
deutschen Frankennund Thurman ist der

Fragen wir nun woher bie romifche Gintheilung von Gallien ftamme, fo ift bie Antwort, bag auch bie Rom er im Gangen bie Gintheis

lung beibehielten, die sie bei ihrer Antunft bafelbst vorfanden, und werben wir wieder auf die Frage verwiesen, woher die Gallier biese Unterabtheilung ihres Landes hatten, ob sie solde felbst erfanden ober ob dieselbe von einem andern Bolf bergestellt wurde.

2) Die Stellen bes Cafar finb ungefabr folgenbe: De Bello Gall. I. c. 2., wo Dra getorir auf bas imperium totius Galline Anfchlage macht. - I. c. 17. wo von bem principatu Galliae bie Rebe ift. -I. c. 30, wieber bas imperium totius Galliae, fammt bem concilio totius Galline (über beffen langen Beftanb man nachs lefen fann Dubos Hist, crit, de la Monarch, Franc. Amst. 1734. 4. T. I. p. 35. sqq.) - I. c. 31. ber Mebuer unb Arverner Streit über biefes imperium. - II. c. 4. Divitiacus totius Galliae potentissimus, qui magnae partis Galline, tum etiam Britanniae imperium obtinuit, aus welcher Infet bie Gattier auch noch gegen Cafar Beiftanb erhielten IV. c. 10., unb ble, wie Serv. ad Virg. Eclog. I. v. 67. berichtet, ehebem mit bem feften ganb gufammenbieng. - VI. c. 12. Der Xebuer summa auctoritas antiquitus, bie fie burch Ariovift verloren, ber ben Sequanern Galliae totius principatum verichaffte, mogegen Gafar bie Mebuer in ihre alte Berrichaft (fcheinbar) wieber einfeste und bie Sequaner fturate. an beren Stelle, mit bem gweiten Rang un: ter ben gattifden Botterfcaften, Remi

succedunt, - VI. c. 13. bas auf Lebens, geit gemabite Dberhaupt ber Druiben, bie fich aus gang Gallien bei Chartres. in confinibus Carnutum, verfammelten, eine Sitte bie aus Britannien fammen foll. - VII. c. 4. Celtillus Arvernus, ber in frubern Beiten principatum totius Galliae erlangt batte. - Unb aufs fer bem Cafar noch Bivius in ber bes fannten Stelle V. c. 34., wo ber bituris gifche Ronig ber Cetten Ambigat feis ne Reffen Belloves unb Cigoves nach Deutschland und Stalfen fenbet, unb pon bem & ivius (nach unferer Anficht fatfche lich) behauptet, er habe nur ben britten Theil von Galtien beberricht. - Ge fcheint uns namlich als habe Livius bie Geographie . bes Cafar (de B. G. I. 1.) im Muge ges habt, und barüber bie alte Grofunbe ber Beit vergeffen, aus ber er bie ermabnte Rachs richt mittheitt, inbem es bochft mabricheinlich vor bem 3ahr 600. a. C., mobin biefer Bug fallt, noch gar feine Belgen gegeben, bie bas eine Drittbeil von Gallien bewohnten. Denn bamabte follen ja bie Gattier noch tapferer ale bie Deutichen gewesen fein, und muß alfo bie Ginmanberung ber Belgen, bie boch größtentheils Deutfche £

Diefelben Grunbfabe, nach welchen Gallien eingetheilt mar, finben wir nun auch bei ber Gaueintheilung namentlich bes Bergogthums Rranten, ferner bes eigentlichen Thuringens beobachtet, in ber Mart Geros aber, wo es an Bergen faft ganglich fehlte, hatte man fich mit ben gluffen und Bachen allein, mit bem turgeften Beg von ber Quelle bes. Grenzbache ju einem anbern Baffer behelfen muffen. Mur ber Barg, ber ben Barggau ober Barbago und ben Schma= benaau von Thuringen trennte, nur bie Gebirge an ber bobmi= ichen Grenze machen eine Musnahme, und bann Die Baue Guifili ober Gufali und Chutici (occident.) Die eine Beit lang Die Dftgrenze ber flavifchen Mart gegen bie Dalemingier gebilbet bat= ten, und alfo teine bloffe Provingial = fonbern eine Bottergrenge gemes fen maren.

3mar tonnte man einwerfen, bag wir von ben meiften Gauen ber bavelbergifden und branbenburgifden Dioces nichts als bie Ramen wiffen, wir bemerten aber bagegen, bag bie Rachrichten, bie wir von ben wenigen beffer befannten befigen, biefer unferer Be= hauptung nicht wieberfprechen, und bag bie Geographie ber Gaue, bie uns genau bekannt finb, fur biefelbe gang klatlich zeugt, indem es febr ichmierig fein murbe gu laugnen: Die Bobe fei bie Grenze zwischen bem Barthago und Suabago gemefen, ba boch Thaale, Dit= furth, Rloftergroningen, Bulferftebt in ben erftern, Gern= robe, Bebberftebt, Robersborf, Groningen, Alsleben aber in ben anbern gehoren. Gben fo muffen wir bie Bobe als Grenge amifchen Rordthuringen und Guabago anertennen, inbem Dicher 6= leben, Pefedenborf, Germersleben, Bollmirsleben, Unfeburg, Rotenforbe, Dunchen = Rienburg als in bem erftern, Sabmereleben, Befteregeln, Egeln, Bornide, Staffurt als in bem lettern gelegen angegeben merben, eben fo mar bie Gaale bie Oftgrenge biefer beiben ebengenannten Gaue, und bie Beftgrenge von Germunt u. f. m.

Es ift jeboch ju bemerken, bag, wenn von Domanen bie Rebe ift. und beren Grengen angegeben werben, man ofters in Berlegenheit tommen tann, weil biefe toniglichen Schloffer (fo wie bie nachmabligen Reichoftabte, bie jum Theil aus biefen entstanden) oftmable an ober auf ber Baugrenze lagen, inbem bie bagu gehorigen Guter in verfcbiebne Baue fich ausbreiteten, von benen aber nur ein einziger in ber Regel genannt wirb. Go lag & B. bas Dorf Rrautheim, wenn bie

ten gefeht merben, mo bie Deutfchen tapfer ves unb Sigones. rer waren als bie Gattfer, und atfo einige

maren, (Caes. de B. G. II. 4.) in bie Beis Sahrhunderte nach jenem Bug bes Bellos

Urfunde von 888. (de Lang Reg. T. I.) acht ift, auf ber Grenze ber Gaue Boltfelb und Apfigau, weil es ale in beiben liegend aufgeführt wird, ber an Rrautheim porbei in ben Dain flieffenbe Bach murbe alfo bie Grenze gebilbet haben. In einer Urfunde von 906. (Schann. Trad. Fuld, p. 222. n. 546.) fommt aber eine foniglis de Schenkung por, in welcher mehrere fublich von biefem Bach gelegne Derter "in bem Bau Bolffelb allein" als Depenbengen von Folchaa superior et inferior (Db. u. Rb. Bolfach) genannt mer= ben, nebil Bogeleburg, meldes fogar uber bem Dain liegt. Mufferbem finben wir jeboch in feiner anbern Urfunde einen Drt ermabnt, ber fublich von biefem Bach ju finben mare und ju Bolffelb gerechnet murbe. Dag bie Stabt Boltach felbit, welche auf beiben Geiten bes ermahnten Bache liegt bis in fpate Beiten noch unter zwei Grafen, halb unter benen von Benneberg und halb unter benen von Caftell geftanben habe berichtet Schopff. (Rorbgau Dftfrant. Staategefch. Silbburgh, 1753. T. I. p. 18.) Ferner begreift bie in bem Ratenggau aufgeführte Domane Fordheim (Lang Reg. T. I. ad ann. 1062, und 1008.) mehrere Drte, bie nicht in biefen fonbern in ben Dorb = und Rangau geboren, woraus wir ichlieffen, bag bei ber urfprunglichen, namlich frantifchen Theilung biefer ganbe bie Ronige bie ihnen in ben verfchiebnen Gauen gufallenben Studen gan= bes fich bergeftalt haben autheilen laffen, bag folde fo viel wie mog= lich fich begrengten, und an einander anflicffen, damit biefe Guter theile leichter ju überfeben und ju bewirthichaften, theils fur bie Aufnahme und Beherbergung bes mit feinem Gefolg reifenben Ronigs bequemer maren. Spater, ale bie Gaueintheilung nach und nach aufhorte, ale bie Baue getheilt und ftudweife wieber vereinigt murben, mablten bie Befiger berfelben ihren gewohnlichen Gib auf ber Grenze von bergeftalt vereinigten Bauen ober von Pargelen verschiebner Gaue, bamit fie fich fogleich nach beiben Seiten menben tonnten, moraus benn wieber folgt, bag biefe manchmabl mobl gang neu angelegten Schloffer und babei fich erhebenben Dorfer und Stabte in teinem Gau anges führt werben tonnten, theils weil fie eigentlich in zweien lagen, theils weil burch jene Theilungen (au beren Beleg wir nur ben Derlingau und Morbthuringen anfuhren) bie Gaugeographie ichon abgetom= men war, und bei teiner Schentung mehr gefagt murbe in welchem Gau bas verichentte But eigentlich gelegen fei.

## Thuringen.

Das herzogthum Thuringen, in ben Beiten ber fpateen Ravolinger bie forbifche Mart, beftand aus folgenben Thellen:

- 3) Das eigentliche Thatringen, me bie unter Ermenfried bestegen Thurtinger von ben Teanten unvermischt sich erholeten. Diefes tanb murbe wie es sichlich und ben vom König Diertich von Med (c. 527.) ibm aufriegen Tibut vom Schweinen (Ann. S. ad ann. 750, et 1002.) in seinen alten Beengen erbalten, und erschein uter m Ramen Suththuringin, Eubthätingen, heißt auch oft nur pagus, obgleich es mehrere Gaue in sich begriff.
- 2) Der Sprengel von Balber ftab t, ber fruber als bie folgenben cultivirt murbe.
- 3) Das Sorbenland, swifden Saale und Elbe, fiblich von Bobeim begrengt.
- 4) Die Lande zwifden Elbe und Dber, im Rotben von ber Elbe, Peene und ber Dffee, im Guben von Bobeim eingeschioffen.
- 5) Das Land guifden Dber und Weich fel ober Pommern und Polen, gu welchem Lehteren jedoch noch ein Stud westlich von ber Dber gehörte. Indesten haben wir aus biefer Beit wenig ober gar teine Nachrichten, und feitbem
- Thuring en mit Sach fen vereinigt war wurde eine neue Eintheitung beliebt, bie nach Geros Tob gang flar wirb. Es war bieß folgenbe:
  - 1) Thuringen.
  - 2) Die Rordmart.
  - 3) Die füblich bavon gelegne Mart, bie teinen eigentlichen namen hatte, bei ben Reuern Laufis heiße, und aus Anbalt, bem ehemahligen wittenberger ober Auferieß und ber Mieberl auf is bestanb.
  - 4) Die Mart Mer feburg, Die jedoch balb unter bie beiben folgenben getheilt murbe.
  - 5) Die Mart Beis.
  - 6) Die Mart Meiffen, Die enblich Merfeburg und Beis in fich vereinigte.

#### I. Thuringen.

In Thuringen, ober bem pago Thuringiae ober Suththuringiae finden mit obne Angabe bes wirflichen Gaus folgende Orte:

 villa Armistadi sup. fl. Witheo in p. Thuringasnes, quam tradebat illust, vir Hedenus. Arnftabt an ber Gera? Roebl. von Arnftabt flieft bas Flüßchen Bei in bie Apfelftabt und bann in bie Grea; es fragt fich baher ob nicht Arnftabt bamahis an biefem Flüßchen gelegen habe, fpater aber ver- fest worben fel.

Calmet Hist. de Lorr. T. I. Preuv. p. 270. 271., auch in Miraei Opp. dipl. edit. Foppens. — Es mar blef eine Schenfung bes thurngifchen Pergogs Deb en us vom Jahr 704. Dir. Dipl. T. I. p. 1. n. 1.

770. Cimbero. Bimmern. T. Gothaha, Gotha. T.

Hasalaha, f. Baffeben, T.

Dir. Dipl. T. I. p. 3. n. 4. 775. Salzungen. Salzungen. W.

Dir. Dipl. T. l. p. 8. n. 5. unb 841. ib. p. 31.

775. Aplast. (Melinhusa) f. Muhihaufen.

ib. p. 4. n. 7. 785. Vargula. Gr. Rl. Barquia. A.

ib. p. 6. n. 14. 819. Teitilebu. Teutleben. W. - Ostergau.

ib. p. 15. n. 31.

c. 860. in ben Gauen Thuring en und Grabfelb.

Herfin Berchohe Lubisunterum Rore

Luhisunterum Rore Fiselestorp Vualabure Helidongon Altunsteti

Zuvirgomaresfelden

Sulzitorp Birchinafelde

Suvabohusun. Gr. Rt. Schwabhaufen. H. Geturne. Gottern. H.

Thurnilohun. — Reodun, f. Roba fublic von Erfurt. T.

Saxahu. —

Tonnahu. Grafen: ober Burg: Zonna. T. ib. p. 35. n. 104. 877. Tengstede. Zennstedt. A. C. Ottonis.

Erike, Eride, A.
Schaten Ann. Pad. P. I. p. 188, - Dir. D. I. p. 43. n. 118.

c. 891. Gorgesleba, Goreschen. E. Criemhilterot. Grimberobe. Helm.

Bentelieber marc. Benbeleben. Nab.

Dir. Dipl. l. p. 45. n. 124.

946. u. 956. Tennisteti. - Herike, ut aupr. ad ann. 877. C. Wilhelmi, Blidersteti. Blieberstebt. A.

Schaten, Ann. Pad. p. 289. - D. D. I. p. 69. n. 43.

948. Huochtricheshus. f. Ichterehaufen. T.

Anglenhus. Angelhaufen. L. Anglenrod, Angeitoba. T.

Dorenhoug. Amalungestorpf.

Berchtlongarod, Stuchfuurt, Strauefutth. A.

D. D. I. p. 63. n. 52.

949. Grunengomaron. — C. Wilhelmi, D. D. 1. p. 64. n. 34.

956. Liebenstat. Liebstebt. Ost.
Azmenstat. Dimanstebt. Ost.

D. D. 1. p. 70. n. 47. 956, Tennisteti, Zenstett. A. C. Wilhelmi, Heriki. Estich, A.

Blidernsteti. Blieberstebt. A. Dipl. Gandersh. Leibn. T. II. p. 373.

974. in provincia et comitatibus australis Thuringiae.
Dungide Zungeba, W.

Donaha. Burg: od. Grafen: Tonna, T. Brohem. Brüheim. W.

Ostunlinge. — Crutzeburg. Rreubburg. (W.?)

Westelinge, - Tagebechi, f. Dachwig. T.

Walehesleba, Balfchieben. T. Corner. Rorner. A. Helinge. heltingen. A.

Rokenstedi. Rodflebt. A. Solzunga. Salzungen. W. Drikkestedi. f. Troiftebt. L.

D. D. L. p. 96. n. 95.

975. Ostmilingen. — C. Wigeri C. Buchheimer m. —

D. D. I. p. 98. n. 97. 979. Blidestat. Blitchriftet. A. in C. Siggonis, Pago N. Suzare. Mart. oder Pois Sufra. A. Ericha, Chifc. A.

Rohenstad. —

Wonnestroverich, (Wnnestroverich.) —

Wonnestroverich, (Wnnestroverich.) — Wolfereswiniden. Molffcmenbr. A. (sylva in Dunstedria marca.) Leibn, T. III. p. 714.

998. Holzhausen. Burghotshausen, Ost. C. Eccardi.
Dir. Dipl. I. p. 119. n. 184.

1000. Ride. Millas s. Ratharinen s Rietg. N. C. Wilhelmi C. Voostede. Bolgistedt. N. Crigstede, Griffiedt. Eng.

Edialeve. f. Chitchen. Eng. 1000. Driburi Db. Rb. Ercien. Hus. D, D. I. p. 129. n. 1.

Holtzhus. Sotjaufen. T. — L. Thacolf Com. de Boemia dedit vor 878.
 Schann. Trad. Fuld. p. 234. n. 593.
 1032. Balgstedt. Balgifet. Eng.
 C. Madelgahonis.

D. D. 1. p. 147. n. 84.

1039. Altinberc. Altenberga. W. mit bet Grenze. (C. Ludwig accipit.)

9. Altenberg. M. mit bet Grenge. (C. Ludwig accipit.)
D. D. I. p. 150. n. 39.

1074. Eggehardisberc, Edurbebetge, Ost. D. D. l. p. 191. n. 103.

C. Mazelini.

1081. Wehemar.

Mieris Groot Charterbock v. Holland, Leyden, 1753. T. I. p. 78.

1120. Lengefeld. Legefelb. H. Durnevelt.

it, Durnevelt. Dorf. und Coaf. . Dornfelb. H.

Ruttorp. Rottborf. H.

Vurthern. f. Tieffurth a. b. 3im.

Taubeche. Zaubach. H.

Guegerstet, Comerftebt (L. s. Ost.) s. Comerbftebt. A. Frankenhusen. Frantenhausen. N.

D. D. I. p. 254. 256. n. 46.

Weiter finben fich in ben Summarijs Ebirhardi bei Schannat Trad. Fuld, p. 288. sqq. folgenbe Grafen :

Grumpraht C. n. 4. mobei Remnidi,

Wolfhere C. n. 53. mobel Arulfeshusen.

Hemmo C, n. 35. mobel Otratesleiba. Wicpolt C. n. 68. mobei Walheslebe.

Beffo C. n. 82, mobel Mitahen,

Widerolt C. n. 85. mobei Pholesbrunnen.

Hesso C. n. 88. mobei Capeldorf, Eggestat, Bitenbah, Aplateslibe.

und folgende Orte, bie wir in alphabetifcher Ordnung aufführen:

Adelberteshusun. n. 92. -

Abhilinstat. n. 16. (f. Altftebt. W.) - Mitftabt N. - Muerftabt. Eng. Alahgiselebe. n. 86. (f. Elpleben. T.) s. Elfchleben. L. Albuvinestete, n. 70. f. Alperftebt. L.

Alhesgisibele, n. 83. f. Etrleben. T .- L.

Altenhelingin. n. 116. v. 1. v. 11.? . Beiligen. A.

Aplateslibe, n. 88. -Arolfeshusen. n. 47. n. 63. n. 123. f. Berolbshaufen. W.

Asoltesleba. v. 37. f. Safleben. T. Awanleiba. n. 76. f. Cheleben. A. s. Muleben. N.

Bachastat, v. 27. f. Bachftebt bei Bippach. L. f. Bachftabt. Eich.

Baldolfestete. n. 108. f. Baliftabt. T. Balenhusen, u. 98. Ballhaufen. A.

Bentileibe, n. 101. Benbeieben. N.

Bercgrede, n. 83. -Berchohen, n. 29. -

Berhhohes, n. 107. -Berolfestat, n. 97. Beriftebt. L. Berstat. n. 27. Beberftebt. (Eich, A.)

Bezzings. n. 51. Abts . s. Frei . Beffingen. A. Septentrionalis Bezzinga. n. 67. Abte . Beffingen. A.

Biberaha. n. 28. Bibta. Eng. Bichelingen, n. 20. n. 115. v. 29. (p. 302. n. 53.) Beichlingen. E.

Bicofestat. n. 3. -

Bienelebo. v. 1. v. 8. Binbereleben. T.

Bilstat. n. 1. f. Ballftabt. L. Binichestorf. v. 38. f. Bennberf. E. Bitbeche. n. 76. f. Bippach. L. s. Ost. Bitenball. n. 88. f. Bippach. L. s. Ost. (Bleichfelt. n. 17.) Bolachstede, v. 1. f. Baigftebt. Eng. Bolestede. n. 115. v. 7. Bollftebt. Alt. Borantride. n. 115. v. 1. v. 39. f. Bernterobe. f. Eich. Bufeleiba, n. 36. Bufleben. T. Cale. v. 86. Rabia a. b. Gaale. Hus. Calrestede. n. 9. Rariftebt. N. Capeldorf. n. 88. Capellenborf. H. Cemeforste, n. 114. v. 6. Cammerfort, W. Chindeleiben, n. 41. Rinbeleben, T. Colrestat, n. 6. Rariflebt. N. Cornberc. n. 97. -Dalaheim, n. 115. v. 12. -Debure. n. 109. -Dossesdorf, n. 94. Daasborf, L. - L. Durinchusen, n. 51. Thuringhaufen. A. Eberstete, n. 50. Cberftebt. W. Eggestat, n. 88. Egftebt. L. s. Edftebt. L. (Egileslebs. n. 17.) Eitenhusen. n. 5. f. Ottenhaufen ? A. Engliden. u. 91. n. 104. ? : Engel. A. Engride. v. 36. f. Gichenrieben. (A. s. Eich.) Erpesfurt. n. 46. Erfurt. L. et T. Etenesleba, n. 16. f. Chereleben, N. Fargelsha, n. 7. n. 8. Gr. Rl. Bargula. A. Felichide, n. 115. v. 1. v. 9. Felchte. W. Fiselbeche. n. 72. Biffelbach. Fladenheim. n. 18. -Franchenhusen, n. 81. Frankenhaufen. N. Francwarteshusen. (n. 114.) v. 1. v. 6. -Furare. n. 91. Groß unb item Furare n. 91. Rt. Furra. A. Gerstungen. n. 102. Gerftungen. W. Geture. n. 97. f. Gottern. Hus. Gotegewe. n. 52. -Gruizen, Gruzen, Gruzin. n. 41. n. 91. n. 115. v. 3. v. 14. Steuffen. Beftgreuffen. A. Gunrestat, n. 10. f. Gunftebt. A. Gunzenlebs, n. 26. f. Gunbereleben. T. Gunbereleben. A. Habechesberge. n. 73. -Hachsteineslebe, n. 44. f. Steinthalleben, N. Hadastat, n. 77. Betftebt. L.

Gunzenlebs. n. 26. f. Günbresteben. T. Gunb Habechesberge. n. 73. — Hachsteinealebe. n. 44. f. Etfenthalteben. N. Hadastat. n. 77. Apfilbet. L. Haboltealteim. n. 13. — Hatensalchin. n. 28. — Hecelestein. n. 73. — Heigenledt. n. 29. — Helmungen. n. 77. — Herfridesleba. n. 89. Berbeleben. T.

Heringen. n. 11. n. 58. n. 94. vid. Unm. v. b. Satingenafen. p. 155.

Hetenhusen. n. 114. Hett. v. 1. Ettenhaufen. W.

Holtzhusun, n. 94. n. 103. Solghaufen, T. - s. Munchen : s. Binbifchs bolabaufen, L.

Honide. n. 114. n. 115. v. 2. v. 6. v. 10. Sungeba. W.

Honigide, v. 1. Sungeba. W. Hophgarto, n. 97. Hopfgarten, L.

Hatat, n. 48. --

Istat. n. 21. 3chftebt. N.

Kiriheiligin, n. 76. Rirchheiligen. A.

Lachestede. n. 70. Lachftabt. Hus.

Lengeafelt. n. 2. Lengenfelb. E. - E. s. Legefelb. L. Luhani. n. 112. -

Marcholteshusun, n. 31, n. 47, f. Martisbaufen, L.

Marcholtesheim. n. 14. -

Margiseibe, n. 39. f. Merrieben, A. Mazheimere, n. 100. -

Meisgetorf. v. 34. -

Melach, n. 29. — Milahen, n. 82. f. Mihiau, Hus. f. Mahia, W.

Moinwiniden, v. 32 -

Mulnheim, n. 72. Mulenh, n. 83. f. Molfen. L.

Mulnhusen, n. 122. v. 26. Muhlhaufen. Munilhusen, n. 27. Rublhaufen.

Nevere, n. 94. f. Nohra. L.

Nortfanere, n. 124. v. 36. Gr. Fahnern. T.

Nuinheim, n. 97. Odestat, n. 25. n. 27. n. 30. Ubestebt s. Ottstebt. L.

pagus ! Onefelt, n. 60. Ralten . s. Rich . Dhmfelb. Eich.

Ostfanere. n. 111. Kl. Fahnern. T. Otenatat. n. 104. Otterfebt. A.

Otratesleibe. n. 55. f. Ubertleben. N.

(Perhteim. n. 17.) -Perhtilesleba, n. 6. Pferbingeleben.

Pholesbrunnen. n. 85. -

Rasbrahe. n. 105. -Ratingestede, v. 31. n. 107. Ruberftebt. L, s. Rettgerftebt. Eng.

Remnidi, n. 4. Remba. L.

Rinecleibe, n. 43. Ringleben, T. N. Rithmaren, n. 41. f. Felemar, T.

Romstat. v. 35. Romftebt. Hus.

Rore. n. 99. f. Robrenfee. T. Rotdorf. v. 35. Rottborf.

Rotenberge. n. 75. Rothenberg. E.

Rudechesdorf. n. 70. Robigsborf. Hus.

Selzaha, n. 41. n. 119. v. 21. Salja a. b. Werre. s. Langenfalja. W. Schonerstete. n. 29. n. 32. n. 44. Schonflebt. A. W.

Sebah, n. 6. Seebach, W. W.

Stuchesfurt. n. 117. Stuffesf. n. 48. Stufesf. n. 91. n. 98. Straus-furth. A.

Suegerstede. n. 80. n. 98. Schwerftebt. A. s. Schwerbftebt. L. Sulaha, n. 106. n. 107. f. Ulla. L. - s. Marts, Binbifd . Subl. W. Sultzbach, v. 34. Sulibach, Hus. Sumerde, v. 30. Commerba. (L.) Summeringen. n. 91. Commern. A. Sundera, n. 7. Conbra, W. Sunthusen, n. 93. n. 104. n. 115. v. 1. v. 13. Sunbhaufen. A. T. s. W. H. Tachabeche. v. 38. Zaubach. Hus. s. Dachwig. T. Tachenbach, n. 40. f. Zambach, W. Talaheim. n. 104. v. 1. -Taneheim. n. 14. Zanheim. L. Tenestete. n. 73. Zenftebt. A. Tetileiba. n. 110. f. Tottleben. L. Thurnifelt, v. 85. Dornfelb. Hus. Topfestat, n. 77. -Tornestete, n. 75. Darnftebt a. b. 3im. Hus. Triburen, n. 70. Trebta a. b. 3im. Hus, Tricasten, Trich. n. 1. v. 15. v. 20. -Trichuste, n. 118. -Trubesdorf. n. 106. f. Trebeborf. L. Truhtilibrunno, n. 6. Erabtelborn, T. Tullenestat. n. 12. n. 15. n. 121. v. 25. Dollffebt. T. Tungesbruegen, n. 39. Thamsbrud. A. Tungide, Tungede, n. 69. n. 120. v. 22. Zungeba, W. Tunnahe. n. 12. v. 24. Grafen . s. Burg . Tonng. T. Turingehofen. n. 67. f. Thuringenhaufen. A. Turinstat, n. 79. f. Darnftebt. H. Tuteleiba, n. 80. f. Tottleben. A. (Ungerode pr. Wisaram, n. 45.) Ursiliebe, n. 50. Urleben. A. s. Uberbleben. N. Utilhusen, n. 57. f. Dttenbaufen, A. Walahleben, n. 47. f. Ballereleben. L. Walheslebe, n. 68. f. Balfdleben, T. Wangeheim, n. 13. n. 69. n. 128. Bangenheim. W. Welehingin. n. 86. f. Billingen. L. Welpherstete. n. 87. Botferftett. Frison. Werenheresrode, n. 59. -Widemare. n. 97. Beimar, L. Hus. Wideroltesleba. 11. 96. -Wigilebe, n. 87. Biegleben, W. Wizeleslebe. n. 73. Bigleben. L. Wolfdinzen, Wolfduzen. n. 34. n. 99. f. Bolfis. T. Wolfmuntesbach. n. 80. -Wotaneshusen. Woten; n. 84. n. 105. f. Gutmannshaufen, E. s. H. Wurengereshusun. n. 19. Burchbaufen. Hus. Zemofurte, v. 1, vid, Cem.

Zimbra. n. 97. Zimmern. L. Zucestete, v. 33. — Zutestat, n. 97. Zettelstebt. Hus, Zuzercheiligen, v. 1. s. Esserbeiligen, A.

i -- Tongin

- 1) Anmer t. Die beigesugten Buchflaben geben ben Gau an, in welchem bie ges nannten Orte nach unferer Anfate lagen, A. Altgau, E. Englith, H. ober Ilius, huftlin, L. Langwiggi, N. Rabeigau, T. ein Stud Canb beffen Romen wir nicht wiffen, weischen bem Westlersgau und Langwiggi, W. Westlergau.
- 2) Ann. Gu fit siemlich aus allen Chroniften befannt, bes hie Abfaltager mit bem Gortnamen Daring gang is a beigte wurden, mit fragt a fich wober beite Benennung flammen mare. Bei genaverte Betruckjung ber Rotte finden ich fich in Dering en an ber die Berra, ein Gr. und R. berling en an ber die Gu, und R.L. perling en an ber die, ein Christophen ein Berra, ein Gr. und S.L. perling en an ber Golet, ein Chrisgsborf an ber 31m, und ein Gr. und Befingin auf beid, on ber de fibe, Rechmen wirt nun, obb blie berschieden. Der ein gene beiter werden nicht auf ein Derer Bonne fibe mit ein berra gleichnen Der gestellt gestellt
- 3) Anm. Da Ahüringen in specie ju unferer Arbeit eigentlich nicht gehört, fo wirb es besto leichter Entschulbigung finden, wenn wir nicht alles bier beigebracht gaben, was sich in den vielen gerstreuten Urtunden davon noch vorsinden sollte.
- In ben einzelnen Gauen bee Pagi ober ber Provinciae Suththuringine merben nun genannt:
  - 1) In bem Pago Westergau.
  - 932. in pp. Altgau et Westergau C. Meginwardi et Sigfridi.
    - Tennstat, Zennstebt. A. Chirihbaringa. Defter : ober Groß : Bebringen. W.
    - Wolfesbaringa. Bolfe Behringen. W.
    - Paringi. Groß: ober Defter Behringen. W.
    - Biaenwinda. Hursilagemundi, Borichel an ber Berra und Sorichel.
    - Selchinahof. —
    - Asbah. Aspach. W. Ekknrtesleba. Edarbeleben. W.
    - Asguri. Afchara. W. Salzaha, Langenfalja. W.
    - Duruloha. Db. Mb. Dorta. W. Germari, Germar. A. s. Eichesf.
  - Dir. Dipl. I. p. 52. n. 16. 938. Barevelda. Bachfelb a. b. Wetta. Breitings. Alte s. Herra Breitungen a. b. Wetta.
  - Dir. Dipl. I. p. 54. n. 20.
  - 997. in pp. Westeregau et Vatergau. vid. Altgau.
  - 1015. Wanifredun. Banfrieb a. b. Bertu. C. Hemezo. Liutfrideshuaun. — Dir, Dipl. I. p. 139. n. 18.
  - 2) In bem P. Eichsfeld.
  - 897. Ambraha. Ammern a. b. Unftrut. Kermara, Germar.

C. Ottonis.

Lengenfelt, Lengenfelt, 2. Dorfer. Eimlinhusen, (f. Dubthaufen.) Ditdorf. Dieborf. Dachreds. Dachrieben.

Schannat Trad. Fuld. n. 541. p. 219. 950. Hoianhusini. -

C. Wychardi C.

Falke Trad, Corb. p. 746. n. 950. -1022, Geislaha. Geisleben. Dir. Dipl. I. p. 184. n. 25.

C. Wilhelmi,

Bu blefem Ban geborte bie Gemare marca, in welcher

974. Eskinweg. Efcmege. Frioda. Ariebe.

C. Wiggeri C.

Mulinhusa, Dubthaufen, Tutinsoda. -

Sletheim. Schlotheim. Altg. Dir. Dipl. I. p. 94. n. 91. 994. Eskinewag. Efchmege.

C. Siggonis C. C. Luteger C.

Dipl. Gandersb, Leibn, T. II, p. 377. 1035. Germarca. Germar. Dir. Dipl. T. 1. p. 148. n. 35.

Debft Haanstedihus, n. 86. -Pisussen. n. 604. Bifchaufen a. b. Berra. in bem Registro Sarachonis bei Falke Trad. Corh,

8) In bem P. Altgau.

775. Mellingen. f. Dehlera? Dannistadt, Tenftebt.

Dir. Dipl. I. p. 3. n. 6. 790. Tungesbruck, Thamsbrud. Tradit. Laureshamenses. n. 3632.

802. Cornere. Rorner. Dir. Dipl. I. p. 12. n. 23.

932. vid. Westergau.

C. Wilhelmi.

961. Biscopstat. -Dir. Dipl. I. p. 71. b. n. 51. 997. in pp. Westeregowe et Vatergowe, wo beibes falfc ift. Es muß

heiffen: in pp. Altgewe et Eichesvelt. Heiligenmarka, Appens, Bothens, Reuns, Iffer Ritche etc. Beiligen, A. Grabaha. Gr. St. Graba. A. ober Eich. Morchesleba. Merpleben. A.

Vreulebo, f. Gr. Ri. Urleben. A. Cornere. Rorner. A.

Melere. Db. Gr. Deblera. A. Amberon. Ammern. Eich.

Aldenguberon, f. Alt Gottern. A. Dir. Dipl. I. p. 125. n. 147.

Berner bei Schannat. Tr. Fuld.

Meridiana Spera, p. 184. n. 455. Rieber Spier.

und in ben Summariis Ebirhardi bafetbit.

Gundakeres. p. 290. n. 63. -Sameringen, n. 63. Som, Luben, Saus, Mittele, Ganglof . Commern. Nabelgau. Helmgau, Egilin, Husitin.

Girruzen. n. 74. Greuffen. Wagen et in Phurere. p. 308. n. 5. (in bem Capitel von Baiern und Schwaben) Gt. Al. Furra a. b. Wipper.

4) In bem P. Nabelgau.

982. Istat. Ichffebt. Dir. Dipl. I. p. 53. n. 17. C. Meginwardi.

157

Rad ben Summ. Ebirhardi.

Benteleibe, p. 260. n. 49. Benbeleben. Wolfgrimeshusun. n. 64. Bolframehaufen a. b. Bipper.

Neglesteten. n. 65. Någelstebt; liegt aber im Alig. Eiterestat, p. 291. n. 78. —

5) In bem P. Helmgau.

8 02. Salzaha. Salja bei Rorbhaufen. Dir. Dipi. I. p. 12. n. 23.

9 61. Bretinga. Breitungen. Bernhardesrotha, f. Roba. C. Wilhelmi.

Dir. Dipl. I. p. 73. 965. Breidinge, Bernbardesroth.

Breidinge, Bernbardesroth. C. Wilhelmi C. Gercken Cod. dipl. Brand. VI. p. 583.

Sunthusen. Sunbhaufen a, b. Jeffme. C. Erponis.

983. Sunthusen. Sundhaufen a. d. Seime. Dir. Dipl. I. p. 112. 985. Walahusen. Malbaufen.

C. Wilhelmi C.

Berge. Berga a. b. wilben Tyra. Lunig Reiche : Archiv T. XVIII. B. p. 186, sq. n. 16. 17.

Schannat Trad, Fuld. n. 63, p. 33.

(1045. Eisleba. Eisleben? C. N. palatini C.) Ludwig Reliq. T. VII. p. 505. (suspect.) vid. p. Hassegau ad h. a. ? Gerhelmesbach. Görsbach a. b. Prime.

6) In bem P. Engilin, ober Engilde.

802. Collide. Courba. Schenkung ber Grafen Katan, Gunther, Gumbraht,
Rimis, Gunther, Asolf!

Dir. Dipl. I. p. 12. n. 22. suspectiss. 932. Tribur, f. Arebedorf a. b. Unftrut.

C. Meginwardi.

Dir. Dipl. 1. 63. n. 17. 957. Hohflurun, auf der Grenze ber — Scheidinger Mart. — Kirch Scheibungen. Dir. Dipl. I. p. 72. a., n. 53.

? Geurichesleiba. Gorsteben a. b. Unstrut. Schaun. Tr. Fuld. n. 63. p. 35. Bichelingen. Beichtingen. Summ. Ebirh, ib. p. 202. n. 56.

7) In bem P. Husitin, ober Usitin.

912. Dribura. Db. Rb. Trebta. Schann, Trad. Fuld. n. 552. p. 227. C. Badonis.

957. Vurmerstat. Bormftebt. Otunpach. Utenbach. C. Wilihelmi C.

Gozarstat. Münchengofferstebt. Haholtestat. Sohistebt. Gerck, Cod. Dipl. Brand. I. p. 24.

Diefer Gau ist vielleicht einer und bersetbe mit dem P. Ostergau, worin 1066. – 1069. Gevanstidi. Gebesseber Dir Dipl. I. p. 179. n. 87.

8) In bem P. Languiza.

932. Husen. Saufen. Dir. Dipl. I. p. 52. n. 15. C. Meginwarti.

1109. Monast. Cella. Paulingelle. Dir. Dipl. I. p. 224. sq. n. 17. C. Sizzonis C.

1114. Monast. Marienzelle. Paulinzelle am Rotenbach. in bem Bald Loubs. Theiringer Walts. bei dem Zusammenfluß ber Bache Berbach und Rodenbach. ib. p. 238. n. 31.

Die Grengen biefer Saue murben burch Rluffe und Bache meiftens gebilbet. und awar fchied bie Berra fo wie gang Thuringen alfo auch ben Befferaau und bas Gichefelb von Franten. Gine Linie von Banfried nach Dublhaufen trennte bie beiben genannten tharing ifd en Gaue von elnanber, bie im Dften an ben Altgau grengten, ber im Beffen und Guben von ber Unftrut, im Dften von bem Dabelgau eingeschloffen murbe. Der Dabelgau batte im Beften, bie Bipper. im Morben und Dften bie Belme im Guben bie Unftrut gur Grente, und ber Selmaau lag auf bem norblichen Ufer ber Selme bis an ben Sars. Der Gau Engilin war im Weften unb Rorben von ber Unftrut im Dften von ber Saale, im Guben von ber Loffa bie in bie Unftrut fallt umfloffen, und arenate im Guben an ben Dftergau, ber mahricheinlich mit bem Gau Ufitin aufammenfallt. (Bollte man beibe trennen, fo tage ber Dfteragu norbmefilich, ber Gau Ufitin fuboftlich von ber 31m.) Der Gau Ufitin lag auf bem westlichen Ufer ber Gale. Er grengte im Guben an ben Gau Langwiga, ber fich bis an bie frantifde Grenge erftredte, ob er aber im Weften von ber Bera begrengt mar, ober fich bis an ben Beftergau erftredt habe, tonnen wir aus Dangel beftimmter Angaben nicht enticheiben. Bon ben Orten namlich, bie in bem Begirt gwifchen Gotha und Beimar, unb Arnftabt und ber Unftrut vortommen, wird fein einilaer als in einem besonbern ober eigentlichen Gau liegend aufgeführt, fonbern fie meiben immer nur in ben p. Thuringiae ober Suththuringiae gefest, baber es fich fragen lieffe, ob es einen p. Suththuringiae specialem gegeben babe. ber bierber gu feben mare, ober ob 2Beimar auf ber Grenge ber Gaue Ufiti unb Langwiga, Erfurt auf ber von Langwija unb Gubtharingen ober auf ber von Bangwija und Beftergau, und Gotha entweber auf ber von Bange miga und Beftergau, ober auf ber von Gubthuringen und Befter au ober enblich mitten im Beftergau gelegen habe? - und ob enblich ber Pagus Ilmen, ber an bas weftliche Ufer ber 31m gefest werben mußte, aber erft febr fpat portommt, ein wirflicher alter Bau mar? -

Mus bem Befagten erglebt fich von felbft, baf wir bie Urfunben von

927. mo Wafileiba. f. Sofleben. Gudisleiben, Gubereleben. Helm.

in p. Zurrega. Leuckf. Ant. Walkenr. I. p. 9.

C. Macelin.

998. no Unihi ober Wihl. Wifet. Eng. Haichontorf. Språenborf. Eng. Alchateti. Mierildot, Eng. Wolmerstaedt. Wollmerildot. Eng. Herimandorf. — Alcozesdorf. — Melre. 25. Nb. Mölletn. Eng.

(Frankenhausen.) Frantenhausen. Nab. in p. Vuigsezi. Dir. Dipl. I. p. 126.

1053. wo (Spiliberc.) Spittberg. Eng. Lizichesdorf. Lisborf. Eng. in p. Spiliberc. Dir. Dipl. I. p. 167.

1128. we Bercha, Berfa. A. Huson, -

in p. Wippergau. Dir. Dipl. I. p. 280.

aufgeführt werben, fur untergefchoben und falfc balten.

Es lieffe fich alfo folgende Grafentabelle von Thuringen aufftellen :

E -- Tongin

|       | Westergau           | Eichsfeld | Altgau   | Nabelgau  | Helmgau   |
|-------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| ?     | Wolfhere<br>(Beffo) |           |          | Hemmo     |           |
| 704.  | 11                  | luster    | vir,     | 'Hed      | lenus     |
| 802.  |                     |           |          |           |           |
| 877.  |                     |           | Otto     |           |           |
| 897.  |                     | Otto      |          |           |           |
| 912.  |                     |           |          |           |           |
| 932.  | Meginwart           |           | Sigfrid  | Meginwart |           |
| 933.  | Meginwart           |           |          |           |           |
| 949.  |                     |           |          |           |           |
| 950.  |                     | Wycbard   |          |           |           |
| 956.  |                     |           | Wilhel m |           |           |
| 957.  |                     |           |          |           |           |
| 961.  |                     |           | Wilhelm  |           | Wilhelm   |
| 965.  |                     |           |          |           | Willihelm |
| 974.  |                     | Wigger    |          |           |           |
| 975.  |                     |           |          |           |           |
| 979.  |                     |           | Siggo    |           |           |
| 983.  |                     |           |          |           | Erpo      |
| 985.  |                     |           |          |           | Wilhelm   |
| 993.  |                     |           |          |           |           |
| 994.  |                     | Siggo     |          |           |           |
| 997.  |                     | (Wigger)  | (Wigger) |           |           |
| 1000. |                     |           |          | Wilhelm   |           |
| 1015. | Hemezo              |           |          |           |           |
| 1022. |                     | Wilhelm   |          |           |           |
| 1032. |                     |           |          |           |           |
| 1035. |                     | Luteger   |          |           |           |
| 1039. | Ludwig              |           |          |           |           |
| 1066- |                     |           |          | -         |           |
| 1074. |                     |           |          | 1         |           |
| 1109, | i                   |           |          |           |           |

| Husitin          | Ostergau                   | Languiza                                                                       | T.                                                                                                            | incogn                     |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (Boffo)<br>Hesso |                            | Grumpraht<br>Wicpolt<br>Hesso                                                  | Wiepolt                                                                                                       | Widerolt                   |
| Dux              |                            | Thurin                                                                         | giae.                                                                                                         |                            |
|                  |                            |                                                                                | 1                                                                                                             |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
| Bado             |                            |                                                                                |                                                                                                               | _                          |
|                  |                            | Meginwart                                                                      |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               | Wilhelm                    |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  | Wilhelm                    |                                                                                |                                                                                                               |                            |
| Wilhelm          |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               | Wiger                      |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  | ·                          |                                                                                |                                                                                                               | -                          |
| Eccard           |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               | _                          |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
| Eccard           |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               | _                          |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               |                            |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               | -                          |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               | -                          |
|                  | Macelin                    |                                                                                |                                                                                                               | -                          |
|                  |                            |                                                                                |                                                                                                               | -                          |
|                  |                            | Sizzo                                                                          |                                                                                                               | -                          |
|                  | Dux  Bado  Wilhelm  Eccard | (Boffo) Hesso  D u x  Bado  Wilhelm  Wilhelm  Eccard  Eccard  Macelin  Marelin | (Boffo) Grumpraht Wicpolt Hesso Dux Thurin  Bado Meginwart  Wilhelm  Wilhelm  Eccard  Eccard  Macelin Maselin | Comprant   Wicpolt   Heato |

#### II. Die Dioces von Salberftabt.

Dhaleich biefe unter bie Grafen und Martgrafen ber Rordmart, ber fogenannten Dart Laufis, und Derfeburg ober Deiffen getheilt murbe, fo gieben wir es boch bor fie gufammen und ungetrennt gu behandeln und werben fpater bierber bermeifen.

Die ju Balberftabt gehörigen Gaue werben in einer Urfunde aufgegablt, Die mahricheinlich jum Erfas fur Die verlorne achte Stiftungeurfunde bienen follte, (Leuckfeld Ant. Halb. p. 614. und Lunig Reiche - Arch. T. XVII. B. 15.) benn acht tann fie nicht fein, weil auffer feche bie fieben offenbaren Tehiern (bie muthmaaflichen Drudfehler nicht mitgerechnet) auch bie Baue Dofuebbi, Fris fonovelb und Deilanga ausgelaffen finb, bie nach ber fpatern Grengbegeiche nung und nach Maafgabe ber Musbehnung ber verbenfchen und hilbesbeimifden Sprengel bierber geboren. Es maren neben ben genannten breien noch: Belra, Rorbthuringen, Derlinge, Guabage, Baffage und Sarthago, ju beren naberer Betrachtung wir une menben, nachbem wir bemerte baben, bag ber an bem norblichen Abbang bes Bartges gelegne Bars bago ober Bartigau ben Grund feiner Benennung beutlich verrath, bag bie Ramen Friefenfelb, Rorbthuringen, Schwabengau und Deffengan eben fo beutlich bezeugen, bag Friefen Thuringer, Schwaben und Def: fen von ben (merovingifchen) Ronigen ber Franten gur Bertheibigung biefes Grengpuntte gegen Abaren, Sachfen und Benben in einer frubern Beit bierber gesandt wurden, Die wir nur in Rudficht auf Die Schwaben genau bestimmen tonnen, 1) und baf biefer Umftanb bie Bermuthung rechtfertigen. meniaftens nicht als gang unbegrundet ericheinen laffen burfte, ais batten Belgen, 2) Daas - ober Dofet bewohner und Turcitinger, 3) melde Lettere bei bem Enbe bes meftromifchen Reichs baufig portommen, bann aber gans verfchwinden, ben Gauen Belra, Dofibi und Derlingo ben Ramen geges ben. Die Baue feibft finb nun:

1) Belxa, ober Belckesheim etc., worin:

975 .- 983. Arnaburg in ripa flum. Albine. Arneburg an ber Elbe. C. Thitmari. Clenobie.

Centonie. Sewerolfvinful.

Thori marcau.

Bedmann Branbenb. V. I. B. c. IX. p. 5.

988. aqua Tongera, bie Zanger. Ann, Saxo ad h, a,

1006. Arneburg civit. Arneburg. Leuber Stap. Sax. n. 1621. C. Wernizonis.

3) Falke Trad. Corb. p. 15. not. w. fpricht von Dertingern, bie er gu Dete

lingern und Derulern macht.

<sup>1)</sup> Da inbeffen Gregor, Tur. lib. V. c. 15. Aimoin. lib. 3. c. 7. unb Paul Warnefrid de gestis Longob. lib. 11. c. 6. und lib. III. c. 7. fagen, es mare biefes Canb And the great long-of- on the late of the

1022, Bremetzhe. 1) Eilerdeatorp. Elbereborf. Steinedal, Stenbal.

Praefectura Bernhardi March.

Charta Bernw. susp.

1160. villa Slautiz in Balsamis in C. Ottonis March, filii Adalberti March. Schleus weftl. von Zangermunbe.

Gercken Cod. Dipl. Brand, T. I. p. 10. sq. Methisdorphe, n. 724. Mebborf.

Gardeleue. n. 725. Garbelegen.

bei bem 26t Saracho, in Falke Trad. Corb. (Lips. et Guelferb. 1752. fol.) Es ift bier bie Rrage, ob biefer Bau gant in bem balberftabter Sprengel gelegen, ober ob ein Theil beffelben in die verben iche Dices gehort habe. 2) gur bas Erfte fpricht ber Umfland, bag bie übrigen Gaue in ber halberfidde ter Dioces alle gang hineingehorten. Fur bas 3meite bingegen 1) ber Drt Bremetzhe, 2) ber Umfand, baf Arendfee nicht in bem P. Laeni ober Lenneggu jag, weil bei einer Grenzbeftimmung bie Grensen biefes Baus als bas Biel, bis an welches bas fragliche Land fich erftreden foll, genannt merben, freilich erft im Jahr 1208. Gerden Fragm. March, T. V. p. 134. mo es beifit: quicquid inter stagnum quod dicitur antiquum Arnesse et fluvium qui dicitur Binde (er flieft an bem Dorf Binbe weftlich von Arenbfee porbei) et provinciam Line gou habuerunt. Woraus benn folgt, bag bamahle (1208.) ber Bach Binde fur bie oftliche Grenze bes Lingaus angefeben murbe. Das Land bom Binde bach bis jur Biefe bem Grenifluß bon Balberftabt icheint aber ju tlein ju fein um einen eignen Gau gebiibet ju haben. - Die Grengen waren im Dften bie Elbe, im Guben ber bei Garbelegen in bie Dilbe flieffende Bach Laufebete und eine Linie von beffen Quelle in bie Zanger und Gibe.

2) Cublid von ihm log ber P. Mosidi ober Mosueddi. in welchem:

937. v. pag. Norththuringo.

959, in pp. (Helinge) et Mosde in legationa et com, Heinrici C, (Buckstadin, Buffabt bei Debiefelbe ober Bradfiabt bei Borefelbe.) Rinckhurst, f. Ringfurth unmeit ber Eibe.

Sagitt. Antiq. Magd. p. 36. suspect.

1004. Bennedestorp. Benbborf. Uuigmannesburstal. Burgftall.

Falke Trad. Corb. p. 905. n. 409. in p. Mosweddi et in aquilonali parte fluvii qui vocatur Albia.

Falke Trad, Corb. p. 257. 0. 125. testis Bardo Comes (826-853.?) und nach bem Registro Sarachonis:

Cobbelici. n. 728. Robbel ober Rolbis. Bithni, n. 729, f. Bittfau an ber Etbe.

Suartelese, n. 730. Gr. ober Rl. Schwarplofen.

Die Grenzen maren: im Rotben Belga, im Dften bie Elbe, im Guben bie Dhre, im Beften

ben, weil Beufter ju Berben gehorte. 2 2

<sup>1)</sup> Defen Der bill Gereien Fr. March. T. V. p. 128. file bei mill. Der Brueifts bei es auch die gie bil Gerabal ein Sampf genant is Briefer, wim mit biere Rannen gelemen bliegen binnte, boch fickent Bretifc pulifcen Diferburg, und Ternbiech ung gibt Achalichte bauf zu beden.
2) Die Biefe und Aland bilbeten bier die Gerage milden halben bei und Strebn, Gie fehren der einen abent Ausflägels in die Ulte die frie gebrie zu der Strebn. Bie fehren der einen abent Ausflägels in die Ulte die frie gebrie zu der

3) Der Bau Heilanga, ber jeboch von Ginigen, namentlich Grupen (Origg. Germ. T. II. p. 239.) und von Bebefinb (Roten I. p. 87.) gwifden Bremen und Samburg gefest wird, baber wir ble Orte, bie fich fonderbarer Beife bompelt porfinden, erft nach Bebefinbe bann nach unferer Unficht angeben merben.

932. Radi. Reith und bie Reither Beibe. - Rabe. Chron, Corb. bei Wedek, ad h. a. unb Registr, Sar. n. 393.

959. in pp. Helinge (et Mosde)

Buckstadin Buftabt ober Bradftabt. vid. Mosweddi. (susp.)

1004, Widila. Bebel Umts Barfefelb. - Bifchmebel. C. Bernhardi Ducis. Waldersidi. Bohlerflebt M. Barfefelb. - f. Boltereborf.

Kokerbiki. Raderbed bei Boblerflabt. - Raderbed fubl. v. Bittingen. Falka Trad, Corb. p. 905, n. 409.

1088, und 1040. Heslingon. Beflingen A. Beven. - Beitlingen bei Borefelb. Lindenbr, Scr. Septentr, p. 137, n. 20, unb p. 138, n. 21.

Diefer Bau beftand alfo in ber gwifchen Dhre und Ife nach Rorben fich erftredenben Gpipe bes halberftabter Sprengels, im Guben bilbete bie Aller bie Grenge.

4) Der P. Derlingo, worin:

942. Rorenhem. (Rohrebeim im Barbago.) Uplingi, Baftuna. Nottorp.

C. Thietmari.

Eccard. Hist. Gen. Sax. p. 139. XI. (falfd.) v. p. 172. ann. 941. 956. Musischi. f. Dobrfe bel Kallereleben. C. Dittmari.

Dir, Dipl, I. p. 69, n. 44. 965. Hebesheim. Evefen.

C. Brunonia C. Gercken Cod. Dipl, Brand. VIII. p. 683. (falfc weil bas Datum nicht filmmt, auch Eubolf als noch lebend aufgeführt wirb etc.)

965. (sine pago.) Dengdi, Gr. Rt. Dendte.

Witmari. Bittmar. Weiverlingi, Beferling. Suthereira. f. Cottmar.

Leuckf. Ant. Halb. p. 647. 966, villa Gimyn, f. Ebmen.

C. Ludolphi.

(loc, Valaresleba) bei Sallersleben. Gerck, C. D. Brand IV. p. 431. (verbachtig, weil es heift pro salute filii nostri Ludolphi, ber boch icon lange tobt mar, und megen bes Grafen. )

966. in pp. Derlingon et Nortduringen. C. Theoderici March. in anbern Abichriften fteht falfc C. Mamaconis. (Eccard Hist, Gen. Sax. p. 549. n. III. unb Leuber Stap. n. 1192.)

Veltheim. Gr. Rl. Beltheim. Hessenheim, f. Evefen.

Arnaldesheim.

Bernhardesdorp, f. Barneborf. Cugelinge. Rubbellingen. Echeim, f. Ichim.

Sehusen. Geebaufen Rorbth.

Drongelevo, f. Dreileben Rorbtb.

C. Ecberti.

C. Luitgeri.

C. Ludolfi.

Hahaldeslove. Miten : s. Reuhalbensleben. Rorbth. Valdorp. Babisborf. Rorbtb.

Ludewig Reliq. Manuscr. T. VII. p. 419. 980. Bodenrod.

C. Theoderici March. Ludewig Rel. Man. T. VII. p. 425. unb 464. 984. Asaburg. s. Aseburg. Ziffeburg.

Alaburg urbs Comitis Echerti advocati Corbeiensis. f. Munchens ober Gr. Rl. Babiberg. castr. Hebesheim. Evefen.

Chron. Corb. ad h. a. Bebet. Roten I. p. 394. ag.

992. Hebesheim, Grefen.

Gerck. C. D. Brand. T. I. p. 32. 1022. Remnigge. Remlingen.

Zemenstide, Gemmenftebt. Moellenstede.

Achim. Acheine ober Achim.

item Achem. Abjum ober Bachum. Feinstide. Cemftebt.

Thiederezingeroth.

in bemfelben Bau Sceninge. Schoningen.

Kissunleve. Riebleber. Zezingeroth.

Wurangon, f. Uhri. cum sylva Alabure. f. auf bem Delper,

Selzstide. f. Saline bei Schoningen. in bemfelben Bau

Biscopeshusen. Witildisbutile. f. Beterebuttel.

Mainum, Meine, Smesrode,

Wilradesbutile. Aldagesbutile. Alterbuttel. a. Abbesbuttel.

Vurdorp. Borborf. Gnipenstide.

Flagthorp. Stechtborf.

Charta Bernw. susp. 1042. Aboldersteten, Appointiebt.

C. Erberti (Ecb.) C.

Sanden mola. Ludew. Rel. Man. T. VII. p. 441.

1051. in pp. (Nortduringon,) Darlingen, (Valen, Salthga, Grethe, Muldese.) Comitatus quem Brun et filius ejus Ludolfus habuerunt. Sheningen. Schoningen.

Wathenstede. f. Bablenftebt. Schephinstede. Schoppenftabt. Lucgenhen, f. Loclum.

Etlovesheym.

Stocheim. Rt. Stodbeim. Thenesdorf.

(Ringelmo. Ringelbeim, Salthga.

Beginborstalle.

Honengesbuttele. Huinghusen.

Eccard Hist, Gen. Sax. p. 279. im Musgug. (susp.) 1052. Comitatus Lutheri C, in pp. Norththuringen et Derlingen,

Ludew. Rel, Man, T. VII. p. 421. sq.

1057. Die Schenfung von 1051. nochmable, jeboch Com. quem Brun ejusque filius Liutolfus nec non et ejus filius Echbrecht Comites habuerunt. Diefe fcheint acht ju fein.

Ecc. Hist, Gen. Sax, p. 279. im Musgug.

Der Mond Ebirhardus fest in feinen Summariis bei Schannat Trad, Fuld. bierber :

> Rumerestleba. p. 301. n. 16. Tiuflinga. ib. Emleflingen.

Duringesrod juxta fl. Oncra. p, 840. n. 86. f. Melmerobe? an ber

Burg. p. 504. n. 90. Grasaloh. ib. Grasteben. f. auch Grosteben bei Beferting.

In ben Tradd. Corbb. fommen folgenbe Grafen por: (822 .- 826.) Ricbert C. trad. J. 15. - (826. - 853.) Odo Com. trad. J. 29. - Thuring C. trad. S. 42. n. 58. n. 59. Sar. - (983. - 1001.) Asic C., Thiadricus C. trad. \$. 425. n. 540. n. 541. Sar. -

Der Abt Saracho fest bierber:

Bochinafeld campus, n. 16.

Odanhus. n. 27. Dallengebudli, n. 28. Dannbuttel, fort, Heilanga,

Boclo. n. 29. Sunstede. n. 39. Gunftabt bei Ronigelutter.

Chirsenbrugge, n. 58. Riefenbrud.

Nienthorpe. n. 59. Reunborf. Aluchi. n. 77. f. Eilum.

Lianbeke. n. 99.

Lauuingi. n. 238. n. 541. Lauingen bei Ronigelutter. Siniestorpe, n. 325.

Eccanhus. n. 439. n. 540.

Ernun. n. 488. Leri, n. 505. Leet an ber Counter.

Rothem. n. 523. Roben.

Bergstallum. n. 544.

Siculithi. n. 565. Db. Rb. Gicle. Sipestorpe, n. 602.

Die Brengen maren: im Rorben bie MIler, im Beften bie Dder, im Gue ben ber von Dornburg bis nach Dichereleben fich bingiehenbe Bruch, im Dften bie Miler und Birpte und eine von ber Miler nach ber Birpte gu giebenbe Linie, bie ihn von bem

5) P. Nordthuring o trennte. Diefer gerfallt in zwei, brei auch vier Thelle. Der erfte mar ber, ber auch nach ber Stiftung von Dagbeburg bale ber ft abtifc blieb, ber zweite mar ber, ber mit bem erften gufammen gu ber foges nannten Rordmart, ber Mart Dithmare und Dietriche gebotte. britte mar bagegen ju ber frubern Dart Geros (vor 946.) und ber nachmabiigen fogenannten Mat Laufis geichlagen worden, und ftand nebft bem zweiten unter Magbeburg. Den vierten endlich antangend so ift bieß ber P. Sorien unt, ber in gweit Urlunden von 937. gleichfalls zu Borb thuting en gezählt wird. Wit werben bei jeben Ort anzeigen wo er lag.

937. Magdeburg. Magbeburg. N. 2. Fridumarsleba. Fermetsteben. N. 2. C. Thietmari.

Pretalize.

Buchavi. Budom. N. 2. Frose, Frose an ber Eibe. N. 2.

Rodardesdorp. Hartharesdorp.

Thetmundesdorp.

Ottersleba. Dttereleben. N. 2. Osterwattiga. Ofterwebbingen. N. 2.

Suldorp. Gutborf. N. 2.

Nucrowattings. Langenwebbingen. N. 2.

Istaresdorp. Trumpsice.

Valedorp. Babisborf. N. 2.

et quidquid ad hunc loc. pertinet ex aquilonari parte Horahae fluvii.
notolido von ber Dit e und alfo in bem P. Mesweddi
in locis Mosau, Mofe.

Pelnuzi.

Unzoburg. Sunbisburg. N. 2. Welbuchi,

Zelicia, Blelis, Mosw.

in bemfelben Gau

C. Geronis,

Bigern. Bieren. N. S.

C, Christiani.

Grimeresleba. Grimeleben. Serm. N. 4. et decimam in Motsani, Ligrice, Heveldun.

Leuckfeld Ant. Halb. p. 639. 937. Germisleve. Grimbleben an ber Saale, N. 4.

Wilmersleve occidentalis. Gr. Bitschleben. N. 3. (Wilmersleve orient.) Rl. Bitschleben. N. 4.

C. Dithmari.

C. Christiani.

C. Tietmari.

in bemfelben Gau Buchow. Budom. N. 2. Magdeburch. Magbeburg. N. 2.

Ruohartesdorp. australis Tudulon. Sohenbobeleben. N. 2. Ecc. H. G. S. p. 135. n. VIII.

939. Magadeburg, Magbeburg, N. 2. Ruedhardesdorpe.

Oteresleba, Ottersieben. N. 2. Harteratesdorpe,

Suldorpe. Gutberf. N. 2. Inteslebs. Frosa. Frose. N. 2.

Pretulize. Trumpzize.

Trumpzize. Vuitribesdorpe. Pizzenize.

Fridameresleba, Fermereleben. N. 2.

in bemfelben Gan Biere. Bieren. N. 3.

Unnesburg. Unfeburg. N. 3. Suanuburgon. Comaneberg. N. 3.

Gerck. C. D. Brand, T. VII. p. 5. 940. s. 941. Magdaburgara marca.

Magdeburg. Magdeburg, N. 2. Vrosa, Froje. N. 2.

Vrosa, Frofe. N. 2. Mantesleba. Wangleben. N. 1. et 2.

Naturitesdorp. Dudulon. Sobenbobeleben, N. 2.

item Dudulon, Rt. Dobeleben. N. 2. Nartesdorp.

Nuvenwadingi. Langenwebbingen. N. 2.

Osterwadingi, Ofterwebbingen. N. 2. Sudolf, Gutborf. N. 2.

Otaresleba, Otterbleben. N. 2. Apendorp. Appenborfer D. Stelle. N. 2.

Ruordhardestorp.

Buchum, Budow. N. 2.

Predalize.

Fridumaresleba, Fermereleben. N. 2. Trumsice.

Wutirisdesdorp.

Bobelstorp. Leuckf. Ant. Halb. p. 640. sq.

944. Turdinge. f. Tarthune an ber Bobe. N. 5.

Dir. Dipl. T. I. p. 61. n. 26. 946. Unenesburg. Unfeburg. N. 3.

Brunem. Borne. N. 3.

Biscopesthorp. Biesborf. N. S. Makkvesteti.

Crullingi.

Addestanstidi, aldun Wattingi. Alten Bebbingen. N. 3.

Winkilthorp.

Gerck. Cod. Dipl. Brand. T. VI. p. 881. 946. Magdeburgaro marco.

Magadeburg. Magbeburg. N. 2. Frosa, Krofe, N. 2.

Mantesleba, Bangleben. N. 1. et 2. Hartarudesdoref. (Hurtazaresdorf.)

Dudulon. Sobenbobeleben. N. 2.

item Dudulon. Rieb. Dobeleben. N. 2. Iscatesdorf. (Istaresdorf.)

Imenwattings. (Linen. W.) Langenwebbingen. N. 2.

Osterwattinga. Ofterweddingen. N. 2.

Suldorf, Satborf. N. 2. Otteresleba, Ditersieben. N. 2.

Apendorf. Appenborfer D. Stelle. N. 2.

E Togic

C. Geronis.

C. Dithmari.

C. Geronis March.

C. Geronia,

C. Geronia.

C. Hidonis, C.

item Apendorf. - Ruodhartesdorf. (Rundh:)

Buchuui. Budow. N. 2. Predalize.

Fridumaresleba. Fermereleben. N. 2. Trumpsize.

Witirichesdorf. (Butir:) Lioboltesdorf. (Kobolt:) f. Lemstorf. N. 2. Leuber Stap. Sax. n. 1593. (Meibom. Rer. Germ. II. 873. sq.)

946. Helmwardesthorp. f. Dilgensbeef. N. 1. C. Geronis.
Fastleuestorp. f. Belsboef. N. 1.
Dir. Dipl. T. I. p. 62. n. 31.

 Wanzleva. Bangleben N. 1. u, 2. St. BB, N. 1. C. Theodorici. Leibn, II. p. 373. aq.

965, Dunusteti. Donfladt. N. 1.
Flahtungun, Fiechtingen. N. 1.
Wahheresdal, f. Warstadt bei Debissetbe?

Adinge. Sodingen, N. 1. oder Ettingen. N. 1. Gerck. Cod. Dipl. Brand, T.J VI. p. 385.

965. Calva. Caibe a. b. Saale. N. 3. Leuber Stap, Sax. n. 1600.

966. vid. Derling.

Salabech. Saipfe. N. 2. (susp. wegen bes Grafen etc.)

Rettner Ant. Quedl. p. 21. n. 16.
970. Brunningistede. Bornflott. N. 2. f. Bregenfl. N. 2.
Lunig Reichs A. T. XVI. B. p. 21. n. 6.
071. Choticolizzi.
C. Huidonis.

971. Chotirodizzi.
Meibom Rer. Germ. I. p. 753. im Ausjug.

973. Fridimaresleba. Fermereleben. N. 2. Pretalike.

> Buchumii. Budow. N. 2. Frosa. Frose. N. 2. Roddartestorp. Haptarestorp.

Bemmenestorp, f. Lemsborf, N. 2. Thiederistorp, f. Diesborf, N. 2.

Ottersleba. Ditersleben. N. 2. Osterwaddinga. Ofterweddingen. N. 2. Suldorp. Suldorf. N. 2.

Immerwadinga. Langenwebbingen. N. 2. Ichtesdorp.

Dudelou, item Dudelou. Sob. Rt. Dobeleben. N. 2. Wodeneweg. Gutenswegen. N. 2. Mendesleba, Bangleben. N. 1. et 2.

Mendesieba, Mangieben, N. 1. et 2 Mendeleba, Ri. Bangieben, N. 1. Undridesorp.

Unondisconburg. Sunbisburg. N. 2. Pizimizi.

Lienoldesdorp.

Comple

Trumplike. Valdorp. Bahlsborf. N. 2. castrum Unnesburg. Unfeburg. N. S. Burnon. Borne. N. 3. Biscopesdorp. Biesborf. N. S. Wilmerosleba, Bollmireleben, N. 3. Rodenvordi. Rotenforbe. N. 3. Numkildorp. Adestendendorp. f. Mgenborf. N. 3.

Makstede. Curlingen.

Aldenwaddinge. Mben : Bebbingen. N. 3. Brunxstedi, Bornftabt. N. 1. Dunenstedi. Donftabt. N. 1.

Attinge, Ebbingen, N. 1. ober Sobingen, N. 1. -Meibom. Rer. Germ. II. p. 373. sq.

974. Bareboi. Barbo. N. 3. Zizonni. Big. N, 3. Niumburg. Dunden . Mienburg. N. S.

Dir. Dipl. I. p. 94, n. 92. 975. castellum Nigenburg. Munchen . Rienburg. N. 3. traditio Archiep. in ripa flum. Sale a. b. Saale. Geronis et Thietmari C. Leuckfeld Ant, Halb. p. 661.

975. Wanzeleua. Bangleben. - Gr. N. 1. 2. - Rl. N. 1. C. Dietrich. Dir. Dipl. T. I. 99. sq. n. 101.

987. Bareboi. Barby. N. 3. C. Huodonis March. Zizowi, 3is, N. 3. Niunburg. Munchen . Rienburg. N. 8.

Ecc. H. G. S. p. 141. n. XV. 992. Calva. Calbe. N. 3.

C. Hodonis C. Ecc, H. G. S. p. 141. n. XVI.

1003. Nienburg a. b. Saale v. a. 975. Dir. Dipl. T. I. p. 131. n. 5.

1006. Rodenesleuu. Robensteben, Gr. N. 1. Rt. N. 2. C. Weringonis March. Waddinga. Bebbingen. N. 2. ober N. 3. Gerck, C. D. Br. T. III, p. 48.

1021. Pliozuuuzi. C. Thiotmari M. Arrikesleuu. Sohen Errleben a. b. Bobe, (Suab,?)

Dir. Dipl. T. I p. 142, n. 24. 1022. Badenleue. Babeleben. N. 1. f. Barleben N. 2. f. Soben Bartleben N. 2. item Budenleue. f. Thalen Bartleben N. 2. Dudulegon. Dobeleben. N. 2.

Wermersdorp. Wormsborf. N. 1. Emmode. Emben. N. 1. Hugendorp. f. 2B. D. St. Ddenberf. N. 1.

Adelegeresdorp, f. Mibersborf, N. 1. Ch. Bernwardi susp. 1036. Winediscunsalebizi. f. Gulbed. N. 1. ober Galpte N. 2. C. Bern-

Dir. Dipl. T. I. p. 148. n. 87. hardi M. 1048. Upplingen. Ueplingen. N. 1. C. Lutheri. Ludewig Rel, Man, T. VII. p. 423. et 468.

1051, vid. Derling.

C. Huodonis C.

C. Adalberti C.

C, Sigifridi C.

C. Friderici C. Palat.

1051, Ursleve. Doreleben, N. 1. Gercken Fragm. March. T. II. p. 1, sq.

1052, u. 1057, vid. Derl.

1063. Dutbelogun. Dobeleben. N. 2. Errixlovo, Irrieben. N. 2. s. Errieben. N. 1.

Szolieni, f. Cohlen. N. 2.

Gerck, C. D. Br. T. II. p. 338. 1083. Oskerlevo. Dichersteben. Gr. Rl. N. 1.

Pisakendorp. Pefefenborf. N. 1. Leuckf. Ant. Halb. p. 684. sq.

1147. Rumkersleve. Rottmerbleben. Gr. N. 2. Rl. N. 1. - Remterbleben. N. 1.

Dir. Dipl. T. II. p. 72. n. 200. 1161. Ursslebe, Dhreieben, N. 1.

C. Luithere C. Berden Fr. March. T. II. p. 4. sq.

In ben Tradd. Corbb. fommen noch folgende Grafen vor: (822. - 826.) testis C. Enno, Amalungi fil. §. 25. - (844. - 877.) Geroldus C. §. 175. -Und Saracho fest bierber.

Honesleua, n. 19. Sobneleben, N. 1. Rodenesleva, n. 24. Robenbleben, Gr. N. 1. RL N. 2.

Westeros. n. 35. Befterhufen. N. 2.

Saltbeke, n. 36. Galpfe. N. 2. Waldeslef, n. 37. n. 61. f. Beisieben, N. 2.

Olua. n. 38. Etben, N. 2.

Waldgereslevo, n. 63, f. Reigeleben, N. 2, f. Barbleben, N. 1. Uffenleua. n. 123. n. 132. Dffeleben. N. 1.

Bennesthorpe. n. 132. Bineborf. N. 1. s. Bohnborf b. Delmftabt.

Heristorpe. n. 373. f. hermeborf. N. 2. Adalingeresthorpe, n. 172. f. Albereborf. N. 1.

Rumeringtorpe, n. 502. f. Commereborf? N. 1. Astieieshus. n. 506.

Hamersleue. n. 572. Sammerbleben. N. 1.

Ocisfelde, n. 611. f. Debisfelbe. N. 1.

Die Grengen maren bemnach: im Rorben bie Dhre, im Diten gwifchen Wollmirftabt und Dagbeburg bie alte Elbe (weil bie Infel zwifchen ber alten Elbe, Dore und Elbe mit ben Dorfern Rothenfee und Glinben. berg ju bem Stift Branbenburg und mithin ju bem P. Mortsan gebors te) ferner bie Elbe und Caale. Im Guben bie Bobe und ber von Dicherde leben nach hornburg fich bingiebende Bruch, im Beften ber P. Derlingon.

Die Bever und Dive nebft ber Gora und eine von ber Dive nach ber Sora gegogne Linie trennte ben erften Theil biefes P. Nordthuringo von bem zweiten, und eine von ber Bobe nach ber Elbe ju glebenbe, mit bem 52ten Grab norblicher Breite giemlich gleichjaufende Linie, ben zweiten pon bem britten, bie Caale aber ben britten von bem vierten ober bem P. Serimuntilande.

6) Der P. Harthago tog fublich von Derlingo und Nordthuringo, und in ihm finden fich:

911. H. Iberstad. Salberffabt. Otto sive Burchard, Comites. Ludewig Rel. Manuscr. T. VII. p. 427.

986, Westergroningen. Kiester Gröningen. (Comes quidam Segesfredizm juxta siuv. Bode a. b. Bobe.
Leuck, Ant. Halb. p. 686. sq. ist frint Urfunds unb aber von we-

nig Gewicht. Bergl. Suabago ad ann. 934. 987. Monast. Winethahusum. Jest Thaale a. b. Bobe. C. Thiadmari.

Leuckf. Ant. Halb. p. 637. sq.
941. u. 942. Uplingt. Ueplingen. (Nordthur. N. 1. u.) Waftung nordt. von Darbetheim.
Reresheim. s. Roresheim. Rohrtheim.

Nottorp. s. Nethitorp. Rettorp nordi. v. b. vor.

Ecc. H. G. S. p. 187. n. X. et p. 189. n. XII.

961. ohne Ang. b. Gaus.
curt. Quedlings. Eurblinburg.
Mersenlebs. Buft. Martfolten. H.

Bielersleba, f. Ballereleben Wuft, Suab, Orthan, f. Buft, Dringen, Suab, Sulsen, f. Buft, Guttenborp, Suab, Bahem,

Gerwigestorp, f. Bereborfiche Burg, Suab. Bicklinge. Bidling. Suab.

Aelelboldesborg. f. Uholbwarte. Suab. Silkanfeld,

Sippanfeld, Siptenfelbe, Suab.

Rado gwei Urfumben, Kettner, Ant. Quedlinb. p. 18. u. 693.

967, Wulferstede. Buffersted.

Lunig Reiche : Arch. T. XVI. B. p. 11. n. 42.

973. in p. Hardogstarii. Roreshem. Rohreheim.

Meibom. Rer. Germ. T. II. p. 373. sq.
974. Dietlarth. Oltfurth a. d. Bode. C. Deommonis et Friderici.
Broculstedi. Borchenstebtsche Mühle a. d. Goldbach.

Dir, Dipl, T. I. p. 95. n. 93.

995. Godenhasen. Gobbenhufen. Buft. bei Derenburg.

Sifrithusen. Siegfriebehaufen. Buft. ebenbaf.

Strebechi. Strebed. Widermnodi. Dir. Dipl. T. I. p. 122.

999. Winathahusum. v. 937. Rettner Ant. Quedlinb. p. 44.

Settner Ant. Quedimb. p. 44.

9\*\*. temp. Ottonis III.

C. Friderici C.

Mimeslavo, s. Misslavo, Minsleben a, b. Solgemme.
Reddebec, s. Rideburo, Rebbeber ebenbaf.
Ludew, Rel. Manuscr, T. VII. p. 435, sq. et 472.

1003. Hsenborch. s. Elisenaburg civit. Ilfenburg a. b. Ilfe.

C. Richperti a. Ridib. Leuckf. Ant. Halb. p. 667. sq. Ludew. R. M. T. VII. p. 460. aq. C. Sipponia C.

i. p. Barthega. C. Si (Baldoweshein.) (Elwigeshoven.)

(Somberenhoven.) curtis Dorneburg. Derenberg. C. Friderici C.

C. Ludgeri C.

D. Heinrici D.

Badfeldum. Botfelb. Redeborum, Rebbeber.

Leibn. Scr. Brunsw. T. II. p. 377.

1058. abbatia Drubeke. Drubber a. Ronnenbach.
Ludew. Rel. Man. T. VII. p. 469.

1108. ohne Ang. b. Gaus.

Osterwik. Oftermiet. juxta fluv. Uisina (leg. Ilsina) Ife.

Ottenlebe, civit. Stuterlingeburgenais. Stetterlingeburg. Langele. Langeln.

Kettn. Ant. Quedl. p. 173. n. 1.

1129. curtis Abbenrod. Abbenrobe.

Dir, Dipl. T. I. p. 292. n. 80.
In ben Tradd, Corbb. fommen noch folgende Grafen vor: (822. — 826.)
Ymmadus C. trad. §. 4. — Esic C. trad. §. 23. n. 26. Sar. —

Das Registrum Sarachonis fett bierber: Widisleve. n. 4. Bedbersteben a. b. Bobe.

Budinifelde. n. 26. Botfelb.

Bionhus. n. 100. f. Bohnehaufen. Hanbrunnen, n. 397.

Redenesthorpe. n. 398. f. Robersborf in p. Suaba. Nianthorpe. n. 494. f. Saus Reinborf in p. Suaba.

Horaleus n. 664. Partitern a. Gotbach. und bet Mônch Ebirhardus in feinen Summariis bei Schann, Tr. Fald. Ditfurte marca. p. 801. n. 26. Ditfutth.

Ditfurtu juxta fl. Botum. n. 30. Ditfurth a. b. Bobe, Ahereslebe. p. 802. n. 42. f. Sarbieben. Orda. n. 45. (f. Robben. s. Sorborf.)

Die Grengen waren alfo: im Rotben ber Bruch von hornburg bis Dicherbleben, im Beften bie Daer, im Guben ber Barg, im Dfien bie Bobe und ber

7) P. Suaba ober Suevicus, etc. morin

934. in p. Suevia, curtis Groninga. Groningen ob. Cub : Groningen, Croppensteti. Rroppenstebt,

Emmundorp. Ammendorf. Buft. meftl. b. Egein. Kindlinger Beich. b. att. Grafen. Urt. T. I. p. 1.

941. Osteregulum. Stadt Egein.
Westeregulum. Messeregen.
silva Hacul. Hacketwald.

juxta Cokstede, bei Cochstebt. Eccard H. G. S. p. 138, n. V.

944. Rodigeresrod. f. Atterebe meftl. b. Bettftabt. Dir. Dipl. T. L p. 61. n. 26.

C. Geronis March.

(C. Gero.)

C, Sigifridi C,

954. Frosa. Stofa. Dir. Dipl. T. I. p. 68. n. 41.

961. v. Hardago. 974. sine p. et C.

Frekenleba, Fredleben. Scekensteti. Schadftabt.

Arneri. Burg ob. Gr. Derner.

Lembeki. Leimbach. Faceresrod, f. Batterobe. Kerlingorod. Mannsfeld, Manefelb. Duddendorf. Thonborf. Rodonvalli. Rothewelle. Mensteti.

Portin. Elesleiba. Ateleben a. b. Saale. s. Gisleben.

Dir, Dipl, T. I. p. 96. n. 95. 977. Haldislewa. Gr. Rl. Aleleben. Rodistorp. Robersborf.

Wideristede. Bebberftebt a. b. Gelte u. Bobe. Ecc. H. G. S. p. 119. n. I.

978. ein But. Dir. Dipl. T. I. p. 103. n. 107.

985. Walbek. Ballbed. Dir. Dipl. T. I. (p. 113. n. 125.) p. 114. n. 126.

995. sine pago. Walbiski. Ballbed.

Quenstedi, Quenftabt. Uranstedi. Arnstabt. Silithi, Ollba. Sigeralevo. Siertleben. Llubisci. f. Bubis. Dudendorf. Thonborf.

Herlicarode. f. Dermerobe. f. Barterobe. Husiani.

Riedawizi. Relbemis. Frezisci. Freift. Drogolisci. Susbudisci. Osutiscie, f. Defte.

Cedlisciani. f. Bellewig. Rothirsrode. Ritterobe. Thensciararod, Danferobe. Cuniggarod. Ronigerobe.

Redgersdorf. f. Robersborf. Wihemannarod, f. Wimmelrobe. Isscanrod.

Gnesliggi, f. Schneitlingen. Acelanisveni, Hamerlisci.

Kreftesrod. Dir. Dipl. T. I. p. 117. sqq. n. 133.

999. Walbik, Ballbed. Dir, Dipl. T. L. p. 127. n. 151. 1019. Zulings. s. Zcelinga. Behling bei Ballenftebt.

Berto, s. Betlo, Ochcisefroth, s. Ocharesr:

Gardulfesroth. s. Bardulfesr: f. Bernrobe. Ludew. Rel. M. T. VII. p. 440. 466, sq. C. Ditmari C.

C. Thietmari C.

C. Rigtagi C.

C. Caroli C.

C. Diethmari C.

1046. Wiederstatt, Bieberftabt. Unt. Db. C. Teli. Heizstete. f. Bettftrbt. Scendersleba. Canbereleben.

Dir. Dipl. T. I. p. 168. n. 58. 1049. Iheraleb. f. Gierfchieben a. b. Bipper.

C. Udo.

Dir. Dipl. T. I. p. 164. n. 62. 1060. in p. Hassegau, Berfchrieben ftatt Suabago. C. Marchionia Tetonia. Queinstete, Quenftabt. Zobikeri. f. Siebigerobe.

Smalennike. Hartwigeroht. Bartwigerobe.

Hamerenroht. f. Bermerobe. Hillimeroht, f. Billerobe.

Gerenroth. Gernrobe. Hanstel.

Reterderot. Mitterebe. Brunirot. Braunrobe.

Poplize. Poplit in p. Serimunt? Brundel. Brinbel. Winninge. Winningen.

Bornicar, Db. Db. Bornide. Brunistorf.

Hiloua.

Gercken C. D. Br. T. VI. p. 896. 1063. Reinsted, Reinftebt.

Dir. Dipl. T. I. p. 178. n. 83. 1065. Brunheim,

Ludew, Rel, Man. T. VII. p. 462.

C. Bertolfi C.

1063. Ameralevo. Sabmereleben. s. Ermeleben. C. Adalberti. Welpeslevo, Beibeleben, Pedabrunno. Babebern.

Westholze, Rothallasburg. Emelestorp.

Ecc. H. G. S. p. 553. n. VIII.

1064. Ratere. Rieber. Pichalingen, Budlings . Barte. C. Adalberti C.

Ecc. H. G. S. p. 555. n. IX. 1071. Scelinga. Bebling. Asmaresleva. Sabmereleben. s. Ermeleben.

C. Udonis M. Gerck. C. D. Br. T. III. p. 49. sq.

1083. Bathislevo. f. Belleben am Schladenbach. C. Ottonis, filii Adalberti. Leuckf. Ant. Halb. p. 684. sq.

Der Abt Saracho fest bierber: Coxstidi. n. 453. Cociftebt.

Salinae in Stesforde. n. 517. Staffurth.

Die Grengen maren: im Beffen und Rorben bie Bobe, im Dften bie

Saale, im Cuben bie Gaue Saffeaan unb 8) Frisonoveld, morin:

777. u. 780. in pp. Fris. et Hassegau. C. Alberici et Marcwardi. Altestedi, Auffabt, Schlof. Stabt. Fris,

Ritstaedti. Rieftabt. Fris. Osterhusan, Gr. Rt. Dfterhaufen, Fris. Dir. Diol. T. I. p. 4, n. 9, u. p. 5, n. 11.

Beibe Urfunden find jeboch bochft verbachtig, weil erftens bie Ramen ber Grafen ju Belten Raris bes Groffen nicht beigefest murben, und weil baber zweitens bie berichfelber Monche biefe beiben Urfunden nen anfertigten, ale fie folche in ihrem Procef gegen ben Bifchof von Balberftabt brauchten. vid. Urf. v. 1133. Dir. Dipl. T. I. p. 305. n. 92.

932. Osterhusa. Gr. Rl. Dfterhaufen.

C. Sigfridi,

Asendorf, Menborf. - v. Hassegau ann. 961. Huntza.

Hombergi. f. Bornburg.

Georebininga. f. Db. Unt. Roblingen. - f. Db. Roblingen. Sitechenbach, Gittidenbad.

Dir. Dipl, T. I. p. 52 n. 16. 979, in Fresinveld et Hassegau.

Altstedeburg. Schloß Muffabt. Fris.

Gerburgaburg.

Niwanberg. f. Beper Raumburg. Fris. Burnsted, Bornftabt. Fris.

Helphe, Belfta, Fris.

Scroppenlevaburg. Schraplau. f. Fris.

Gucunberg, Rudenburg. f. Fris. a. b. Belba.

Cornfurdeburg. Querfurth. f. Fris.

Smeringe. (f. Schirmbach. Hass.) Wizinburg. Bigenburg. Hass.

Scidinburg. Burg Scheibungen. Hass.

Muchunlevaburg. Muchein. Hass.

Bozhoburg. f. Bufenborf. Hass.

Wirbineburg. Burgmetben. Hass.

Swemeburg. f. Comirma. Hass.

Merseburg. Merfeburg. Hass. Hunlevaburg. Solleuben. Hass.

Luideneburg. f. Lieberftabt. Dir. Dipl. T. I. p. 104. n. 109. (susp.)

Er grengte im Rorben wie es fcheint an ben in ben fuffen Gee flieffenben Bad, im Beffen an ben Belmgau, im Guben an die Belme und Unfrut, und im Often an ben:

9) P. Hassegau, in welchem: 777. unb 780. vid. Frisonoveld.

C. Sigefridi.

932. Mersebahe. Merfeburg. Dir. Dipl. T. I. p. 53. n. 17.

947. (948.) Vurmeresleba, Bormeleben an bem Wildarbah.

Dir. Dipl. T. I. p. 63. n. 83. 947. (948.) Vurmaresleba. Bormeleben.

(Widersteti cum - pertinentibus in septentr. parte rivuli Vulderbach.) Leuber Stap. Sax. n. 1594.

C. Teti C. (quondam) 950. Mersspurac. Merfeburg. rogatu Heinrici fratris (Ottonis) Heckihardique C.? (susp.)

Ecc. H. G. S. p. 185. n. 1. (v. Gundlingiana 34. p. 304. nach melden Zeti ein Cobn Efice und Bruber Rigbage gemefen fein foll.)

C. Sigefridi C.

C. Sigefridi C.

C. Burchardi C.

C. Teti.

in C. Teti Palat, Com.

961. Marca Asundorf. Menborf, ob. Menborf. C. Sigismundi C. Dornsteti. Dornftebt. Liubisci. Lobisich unm. b. Saale.

Dir, Dipl, T. I. p. 71.b. n. 55. 974. Smahon. Db. 9tb. Comon.

Dir. Dipl. T. I. p. 95. n. 98. 975. Gusan, f. Geufa.

C. Sicconis C. Dir. Dipl. T. I. p. 99. n. 100.

979. (Moffendorf.) Cioboco. Globigau. Panicondorf. Bentenborf.

Salzigunmunde. Galamunbe. Millerendorf, Mullereborf, unb vorber Willianwehe, mo bie Grenge ber Graficaft Clegfriebe ift.

vid. Frisonoveld ad h. a. Dir. Dipl. T. J. p. 104. sq. n. 109. (susp.)

980. Mimileuru. Memleben.

C. Sigefridi C. (Meginrichesdorf.) Schaten Ann. Pad. p. 321.

984. Bio Comes Merseburg. ift gegen Bergog Beinrich. 218 er bleibt folgt ibm

gur Beit Ottos III. De di de tribu Buzici, ber 1009. erichlagen mirb. Dithm. L IV. p. 66. u. VI. p. 167. (348. u. 388.)

1015. Cloboco. Globigau. Dir. Dipl, T. I. p. 139. n. 18.

1045. Gisleva, Gisleben ?

Dir. Dipl. T. I. p. 161. n. 55-1046. Liuterstatt. Lieberftett.

Dir. Dipl. T. I. p. 162. n. 57.

Roch tommt (826. - 853.) ber Graf Bernhardus ale Beuge bor in ben Tradd. Corbb. S. 36. n. 52. Reg. Sar.

Saracho aber fest bierber: Mimileuu. n. 62. Demleben. Meginrichesdorf. n. 52.

Bisinisburg, n. 357. Bofenburg. Die Grengen maren bemnach: im Rorben ber Fleifcbach, ber in bie Schlenge und mit ibr bei Friedeburg in bie Saale faut, im Dften bie Saale, im Guben bie Sagle und Unftrut, im Beften ber P. Frisonoveld. bon bem er burch bie Querne und Beibe getrennt fein mochte, weil weftlich von biefen Bachen fein Drt als in bem P. Hassegau liegend genannt wirb.

Bon biefen 9. Gauen geborten nun gu ber: III. Rorbmart, ober ber Mart bes Bergoge Dietrich, bes Rachfolgers

Martaraf Geros: 1. Belra.

2. Mofibi. 3. Seilanga.

4. Derlingo.

5. N. 1. und N. 2. von Rorbtburingen. 6. mahricheinlich Sarthago, weil biefer Gau icon fruher unter Thiab.

mar (v. p. 9. n. 14. u. p. 172. a. 937. et 941.) mit ben norblichern Gegenben verbunben mar. Daß ber Befiger biefer ganbe urfprunglich auf ben Rampf mit ben Rebas

riern angewiesen mar, bafur zeugt die Befdichte bes Jahre 930., (v. p. 9. n. 14.)

178 Zemzizi, Liegzizi. Nielitiz. Dosseri. Linagga. Murizzi.

unter bem ermafnten Dietrich fanb aber auffer bem Bisthum Savelberg auch ber größte Theil bes Stifte Branbenburg, baber mir bie Grengen und Gaueintheilung biefer ganbe jest betrachten muffen.

# A) Das Stift Bavelberg,

beffand nach ber Stiftungeurfunde von 946. aus folgenben Gauen:

1) Zemzizi, v. unten bei bem Stift Branbenburg.

2) Liegzize, Lizizi, Liezizi, in welchem 937. ber Behnte verfchenft wirb, v. P. Nordth. ad h. a.

946. nach b. Stift. Urf. Marrenbis castr. - al. Marienborg. - (1150. Marienburg urbs, quae et Cobbelize dicitur) - (1337. vilia Mariendorf, nunc Kobeliz,

cum villis Schoenhausen, Vischbeke et Pallstorp.) Rabelis, (Chons baufen, Fifchbed [Bolleborf a. b. Tanger])

Prizipini. - al. Princ. (1150. Priecip.) f. Btleft. Rozmoc.

Cotini. - al. Choni. - f. Gettlin.

Virskroiz. - al, Vir. Roitz. - 1150. Unzemzi, f. Bieris.

Niecurim. - al. Nicurini. - 1150. Niecurini. f. Soben . Gobren. Milcuni, Melfom,

Malizi, Mablis.

(1150. Zinordizca.) Rabbuni.

Priecipim. - al. et 1150. Priecipini.

Podesal. - al, Lodesal.

Ludini. -Die Grengen maren: im Beften bie Elbe, im Rorben und Dften und

Cuboften bie Davel und Stremme, im Guben ber P. Mortsan. 8) Nielitiz, Nilitiz, Nielitizi, Nieletizi,

946. Castr. et civit. Havelberg. Sopelberg.

civit. Nizem. (1179, Nizoue.) Disom. Die Grengen maren: im Guben bie Savel und Elbe, ferner, wie es fcheint, im Beften bie Stepenis, im Morben bie Temnis, im Dften bie

Doffe. 4) Desseri, Dosseri. f. unt. Stift Branbenburg.

5) Linagga, an bie ju Rarle bes Groffen Beiten porfommenben Linge nen erinnernd, 1150. und 1179. Pochiustin , S. Potlustin civit. Puttlib.

Die Grengen maren mie es icheint im Guben ber P. Nieletizi, und bie Elbe. im Beften und Rorben bie Elbe, im Dften ber Duribfee.

6) Murizzi, Murizi, Morizi,

1177. V. P. Tholenz,

Die Grengen maren wie es fcheint: im Beften ber Daritfee und bie Peene, im Dften bie Tollenfe.

7) Tholenz, Dolenz,

995. actum in pago Tholensani. Eccard H. G. S. p. 149. n. XXIV.

1177. erftredte fich ber Sprengel bon Schmerin

per Murz et Tolonze usque Groswin et Penem fluvium. Lindenbr. Scr. R. Septentr. ed. Fabric. p. 167. n. 61. Tholenz. Ploth. Miserez. Groswin. Wanzlow. Woltze. 179

Die Grengen maren, wie es icheint: im Beften bie Collense, im Dften bie Ueder.

8) Ploth, Plot.

Die Brengen maren vielleicht: im Beften bie Ued'er, im Guben bie Belfe im Dfien bie Dber.

9) Mizerez, worin freilich etwas fpat:

1172. Primziz, f. Primmen.

Parpatno. f. Pabberow. Scetluciz.

Woscetino. Buffentin, Rreis Antlam.

1194. Wocetino. Buffentin.
Grotcov. Rrudow. Rr. Demmin, Grutfow (al. Grutfow.) Rr. Antl.
Cidlotits.

1222. Lipz. Pubs, Rr. Anflam.

1228. Prezene. Dreeten, Sr. Zinflam.

Befmann Befchr. b. Mart Branbenb. T. I. p. 109. sq.

Die Grengen maren: im Rorben bie Peene, im Beften und Guben bie Tollen fe, im Dften bie Ueder.

10) Brotwin, al. Brothwin, 1150. Groxioni, welches Letter eichtig feint. v. Tholens p. 178. ad ann. 1177. Die Gennen waren billicht: im Weffen bie Ue der, im Guben ber P. Plot,

im Dften bie Dber, im Rorben bas pommeriche Baff.

11) Wanzlo, Wanzlow, 1150. Wandzld.

Bier wurde nach Betmann (Befder. b. Mart Brand. T. I. p. 120.) im Jahr 159. bas Riofter Grobe, jest Pubigala, ober Pubalga gefliftet, baber biefer Gau bie Aufel Uefebom begrieb,

12) Wostze, al. Woltze, 1150. Wazrose.

wofur nur die Insel Wollin übrig bleibt. Noch demerken wir, daß in der Westlätigungsurkunde von 1150. ein 13ter Gau genannt wird. da ch bier besselt: Misseres, Grozioni, Cithn e, Wandzld, Waxrose,

meldes Cithne vielleicht Stettin bebeuten burfte.

Fernet ethielt bet Bifchof von havet berg im Jahr 946, in provincia Chorici Plot civitatem totam cum burgwardio, ober wie Ednig lifet; in prov. Monac.

unb endlich 946. in provincia Mintga (al. Mutiga, Miutga).

Minteshusini.

Hagerstedi, al. Hagerstedi. 1150. Hagerstein. Herthuni. al. Aerth: 1150. Aerthun.

Ajeestoum. al. Hestowini. 1150, Ajesluon.

1150. in prato Wische.

Da nun diest beiben Baue weber in diesem noch in bem branbenburgie fon Sprengel, noch sonst in gang Deutschand vorfommen, so ift es uns wahrschinich, daß sie in dem Biethum Obenburg lagen.

Die Urfunde von 946. ftebt in Lanige Reiche - Arch. T. XVII. B. pag. 80und in Buchholg Gefch. d. Chur M. Brand. T. I. p. 405. n. 2.

Die Befidtigungeurt, von 1150. Buchholy Gefch. T. I. p. 416. n. 16. - cf. Gerden Fragm, March. T. V. p. 121. - 184.

In ber Urf. von 1150. wird Com. Werenzo ale Graf in ben P. P. Zemzici . und Nieletizi aufgeführt, wie es fcheint befbath, weil biefe Urfunbe von einer anbern um bas Jahr 1006. ausgefertigten abgefchrieben mar.

### B) Das Stift Branbenburg.

Bei ber nabern Bestimmung ber Lage ber bier fich vorfinbenben Baue merben wir nicht nur ber hin und wieber vortommenben gleichzeitigen Urfunben fonbern auch ber branbenburgifden Stiftematrifel bon 1459. und ber barin enthaltenen Eintheilung biefes Bistbume in 18. Sedes ober Parochieen une bebienen . (Berden branbenb. Stiftebiftor. p. 20.) welche Parochieen nicht nur bie auffern Grengen bes Sprengele von 949. beftimmt wiebergeben, fonbern auch bie alte Gaueintheilung burchichimmern laffen, obgleich biefe neuere Gintheilung erft feit ber Wiebereroberuna Branbenburge burch Albrecht ben Baren eingeführt murbe.

Die hierher geborigen Saue maren aber:

1) P. Moraciani, Morazena, Mortsani. Slether geboren

987. decima in Mortsani, Ligzize, Heveldun v. P. Nordthuringo ad h. ann.

949. Bidrizi. Bieberis (ohne Gau u. Grafen).

Guntmiri. Gommern. Pechovi. Pechau.

Mokrianici. Modern. Burg. Burg. Grabov. Graban.

Ciertvi. Berben.

Gerden branbenb. Stiftebiff. p. 335. sqq. n. 1. 965. Luborn. Loburg.

C. Geronis March. Tuchime. Gr. Rl. Tuchen.

Leuber Stap. Sax. n. 1601. (vom 17. Juni, ba Gere fcon tobt war, bod foll Raifer Deto biefe Urfunbe in Thornburg untergeichnet haben, mas gwar mit bem Dbengefagten p. 131. ftimmt, bagegen ift es wieber verbachtig, bag Dtto von feinen criminibus

fpricht, bie ihm am jungften Bericht erlaffen werben follen.) 2 vorher, ba es heißt interventu Adelheidis Conjugis (Ottonis), Willihelmi

A. E. Mogunt, et Geronis Marchionis, Moser. Dofer jw. Burg u. Dagbeb.

C. Geronis March.

Pressitz, f. Dreffer. Nedelize. Reblis. Puciani. Dothen.

Sagittar, Antiq. Magd. p. 100. 965. Done Ung. eines Baus,

Bidriici, Bieberis. Mocornic, Modern. Lirtuva. f. Schartau. Burg. Burg.

Grabowa, Grabau. Tuchem. Zuchen. Bucounici.

Sagitt. Ant. Magd. p. 48. 992. Bidrizi burgward. Bieberis.

Mokernik burgward. Modern. In beiben Burgmarbien liegen: C. Sigiberti.

Nezesows.

Neuplizi. 23. F. DR. Reblig.

Saliteso. Budin. Buben.

Rozmuzi, Neznini,

Netruzina. Virbinizi.

Liuzewa. f. Liebo. s. Leipfau.

Frabonizi, f. Trebnit.

Senatina.

Sipli. Biepel. Tropeni. Erpphena.

Ozimzi,

Zlazinavizi. 23. D. St. Schlab bei Leiblau.

Wiplizili. f. Behelit. Zobernieh. Bepernit.

Wissolizi, f. 23. D. St. Betelib.

Grobizi,

Curazuzi. Gruffau.

Dir. Dipl. I. p. 117. n. 132. 995. Bitrisi, Burgward. Bieberit.

Dir. Dipl. I. p. 123. n. 141.

1007. pag. Morezini juxta Magdeburg jacens.

Ann. S. ad h. a. ex Dithm, Chron. lib. VI. p. 384. et 157. Priezole. Dregel.

Meibom. Rer. Germ. T. II. p. 282.

1114. provincia Mortzene inter Albiam et Havelam.

Gerd. Brandenb. Stiftsb. p. 843. In biefen Gau fallen bie Sedes Linke und Ziegenar. (Gerden Brand.

Stiftshift. p. 24. sqq.) mit: 9. Sedes Lizke. Lubiz parva. Rl. Lubis.

Darneborch. (deserta) Dornburg. Predel. Probel. Pretzin, f. Prepier.

Plotzke. opp. Plogfe. Calenberghe. Raienberg.

Gummern. opp. Gommern. 949. Gubiz, Gubs.

Pechov. Dechau. 949. Prester. Drefter. c. 965. Krakov. Rrafau.

Krakov. Atafau.
Rodensee, Rothenfee.
Coslov. f. Loffau.
Wardenberge. (deserta)
Glyndenberge. Glimbenberg.
Hogewardt. Pohenwarte.

Nigrip. Riegrip. Sch - - . Schartau. Blumendal. (des.) ber Biumenthal.

Diumenunt. (des.) ber Wiumentha

82.

C. Sigeberti C.

Parchove. Parchau. Heborch. Ihleburg. Parey. Parep. Ditersbagen. Detershagen.

Ditersbagen, Detershagen, Herkeliz, f. Korbelth. Wolterstorp. Woltersborf.

Bideriz. Bieberit, 949., 965., 992. Mentz. Meng. Waltz. Wahlit.

Corith. Karith. Veliz. Beblig. 992. Nebeliz. W. F. M. Reblig. 992.

Damekov. Dannigfow. Nedeliz. Reblit. c. 965. Ciepel. Biepel. 992. Wormeliz. Bormlit. Stegeliz. Stegelit.

Ae ---. Walviz. Wallwis.

Moeckern. opp. Modern. 949. 965. 992.

Dalechov. Daidjau.
Roderstorp, (des.)
Coldiz, (des.)
Lindov. Einbau.
Resegan. f. Roffan.
Lauborch. opp. Roburg. 965.
Kutzke. f. Scifoft.
Hogen Medeliz. Mebruig.
Rodix. f. Metg.
Sla \_\_\_\_\_\_. f. Coffammau.

Sla — . f. Schlamman Wefeuborch. f. Miefenburg. Leserik. f. Zehferig. 10. Sedes Ziegesar. Zieser. opp. 3lefer. Glyneke. Glienefe. Wollyn. Mollin. Bukov. Budun.

Bukov. Budau.
Rostock. Roftoff.
Garzke. Görjfe.
Gloine. Gloine.
Luebbars. St. Gr. Lübars.
Cyaz magna. Popen Bras.
Tuchen. Gr. (Rl.) Zuchen. 965.
Relitatorp. (des.) Räheborf.

Tuchen. Gr. (Rl.) Zuchen. 965. Rehtstorp. (des.) Räheborf. Gergov. (des.) Bäffen Articow. Staxstorp. (des.) f. Parborf. Borch. opp. Burg. 949. 965. Resen. Rähfen.

Grabov. opp. Grabau. 949. 965.

Ritzel. Riegel. Stresov. Strefom. Seden. Soben Geeben. Parchen. Parchen. Drizel. Drebel. v.? Gladov. Glabau. Truessov, f. Rruffau. Iseriak. Genthin. oppidul. Genthin. Gotstighe. (des.) Beerkove, f. Bergiau. Ratstorp. Roffborp. Dempniz. (des.) f. Demain. Slantin. Schlagenthin. Mylov. opp. Mylom. Plaue. opp. Plaue. Wusterviz. Gr. Bufterwis. (Ri.) Moser. Dofer. Visen, Biefen. Malenzin. Malengin. Citz. 3ts. Carov. Rarow. Cade. Rabe. Wirchov.

Jerchel. Jerchel. Mareliz. Bantz. (des.) Bahnit.

Wir gaben die Jahre der Ultrunden belgefigt in weichen Einige dieser Orte vorfommen, und demeten, daß die Parcolle Leis kau noch Zerbs, Wittender umd Jiteckod de einigk, festdanend dessillide Reft des Chiffs Brandend urz geklichen zu sein sieden die Staven sich (993.) empirten. Das Unteige wurde alles wieder hierbild.

Vitzen.

Die Grengen maren: im Beften bie Elbe, im Rorben bie Stremme, im Dften bie havel und Temnit, im Guben bie Ruthe.

2) Ciervisti, Zerbiste, morin:

976. Soniggehnten im p. Kirrusti. Dir. Dipl. T. I. p. 98. n. 98.

1003. in territorio Zerbiste: Droganize. f. Grochwig. Lirubusize. C. Geronis. C.

Wize. f. Biefig. Leuckf. Ant. Halb, pag. 668. n. 42.

Bir fegen hierher bie Parochieen Berbft und Bittenberg (Gerd. Br. Stiftebift. p. 24. und 23.) mit ben Orten:

8. Sedes Zerbst. Roelov. Roelau. Steez. f. Strep. Naten. Rathow. Lizkov. Ri. Leihtau. Bornim. Bornum.

5. Sedes Wittenberg. Bulz prope Zahne. Bulgig. Steach, f. Straach. Sensith. Genft. Brakove. f. Berfau. Wettyn. Bebbin. Botstorp. Bogborf. Garen. Garren. Lobbese. Lobbefte. Ossenwe. Litzniz, Rodenstorp. f. Rahnsborf. Werckzane. Bergjahna. Marzane, Margabne. Smogenstorp. Schmogeleborf. Schonenfelde. Veltin. Felbheim. Dannenberg, f. Danna. Egberstorp. f. Edmanneborf. Sehusen. Geehaufen. Modenstorp. Morborf. Lupstorp. Rury Lipsborf. Clentz, f. Riebis.

Niendorp. Naundorf. Gotegast. Gabegaft. Sydov, oppidul, Cepba. Melniz, Mellnit. Elster. Gifter. Salmerstorp. Balmeborf. Letz. Leeba. Zahne, opp. Bahna. Wittenberg. opp. Bittenberg. Dobbin, Dobien. Mortzene. Gr. Rl. Margehne. Gollyn. Boldenstorp. Gribov. Gribau. Cosvick. opp. Roswig. Czickov. Biete. Lukov. Luto. Sogen. (desol.) Worpen. Borpen. Bukov. Budo. Walstorp. Bahisborf. Bulz prope Cosvic. Palsig. Bukov.

Die Grengen maren bemnach gewefen: im Beften bie Ruthe, im Rorben ber nebliger Forft, bie Brandsheibe und ber Querfad, (fubi. von Treuenbrietgen) im Dften ein namentofer bei Lifterfebra in bie Gifter fich ergieffenber Bach, im Guben bie Gibe.

3) Ploni, morin

975. Sonigzehnte i. p. Ploni.

Dir. Dipl. T. I. p. 98. n. 98.

C, Teti C.

997. Belitzi. Beiig. Dir. Dipl. T. I. p. 125. n. 145. In ihn gehoren bie Parochieen Brieben, Belgig und wie es icheint ber fublich von ber bavel gelegne Theil von Branbenburg (Berden Br. Gtiftebift.

p. 24. und 25.) mit folgenben Drtichaften : 7. Sedes Briezen. Briezen. opp. Treuenbriegen. Bucholte. Buchholg. Bardenz. Barbenit. Pe - . f. Pechuie: Sl --- f. Schiaiach. Ritz. Ries. Belitz. opp. Belig. 997. Dobberchov. Dobridow. Hennekendorp. Dennidenborf. Withriezen. Bittbrieben. SI --- Chlundenborf. Huchevitz. f. Bauchwis. Grangenhagen, f. Stangenhagen. Blanckensee. Blandenfee.

Elsholt. Eishols. L --- f. Comenborf. Stycken. Studen. Woldenbruch. Bilbenbruch. Cunradsstorp. Cunersborf. Langerwisch. Langerwift. Sarmund. opp. Caarmund. Berckholt, Berthois. Schoenfeld. Schonefelb. Werbegk. Rb. Berbig. 6. Sedes Beltiz. Beltiz. opp. Belgig. Bruegge. opp. Brud. Nyendorp. Reundorf. Rotstock. Rettfled.

Werder. Berber.

Plotzyn. Plogin.

Mamit. Rachmit.

Goltzov. Golton.

Redel. Rabel.

Blisendorp. Bilefenborf.

Camernde. Rammerobe.

Golstorp. Gobleborf.

Teechwiz. Tredwis. Net --- Reben.

Michelstorp. Dicheleborf.

Nyendorpe. Reuenborf bei Brud.

Wust. Bubft.

Lintorp. Buneborf. Wulkov. f. Belfigte.

Rodekov. Rabigte. Werbegk, Sob. Berbig. unw. Borgfe. Bucholte. Buchhoig.

11. Sedes Brandenburg. Braudenborg nova. Reuftabt Branben-

burg. Smerzke. Comergte. Golniz, Gollwig. Deetz. Derb. Smergov. Comergow.

Pheben. Phoben. Topeliz. Att Toplit.

Deewitz. Dermis.

Hertzewitz magna, Gr. Rreut. Glynde, Glinbom.

Camer. Rammer. T---. Rochov. f. Rachofen. Penzke. f. Demis.

Die Grengen maten bemnach gemefen: im Beften bie Temnis ober Plane, im Rorben bie Savel, im Dften bie Ruthe ober Rubow, im Guben ber P. Ciervisti.

4) Zpriavani, fommt nut in einer Urfunde vor, mo es heißt:

965. in pp. Nicieti et Sprewa, ex utraque fluminis parte quod dicitur Sprewa. (in Betmanne Befchr. b. Rurm. Brand. T. I. p. 118. fleht falfolich; in pp. Nicieti, Nutiti et Sprewa.)

Leuber Stap. Sax. n. 1604.

woraus Ginige ichlieffen wollen, ber P. Sprewa ober Zpriavani babe auf beis ben Geiten ber Spree gelegen, es fcheint une aber bet Beifas ex utraque etc. auf bas Land weiches beibe Gaue gufammen genommen umfaßten , bezogen merben au muffen, und besmegen nicht auf ben P. Z pria van i allein zu beziehen zu fein, well bie Spree in biefer Gegend auch bie Grenge ber Parochieen bilbete. Bir feben bierber ben fuboftlich gelegnen Theil ber Parocie Spanbau N. 17. mit folgenben Drten: (Gerden Brand. Stiftsbift. p. 29.)

Teltov. Teltow. Schonenberghe. Schoneberg. Marggrevendorp. Schmargenborf.

Czyten magua. Gr. Biethen. - - parva. Ri. Biethen. Middenwalde, opp. Mittenwalbe. Wusterhusen teutonica. Deutsch Bufterhaufen. Wusterhusen slavica. Ronigs Bufter-

baufen. Slanstorp. Stansborf.

Czelendorp. Beblenborf. Die Grengen maren alfo gemefen: im Beften bie Ruthe und Savel, im Rorben bie Spree, im Dften bie Rotte, im Guben eine Linie von Mittene

5) Heveledun.

937. decima in Mortsani, Ligzize et Heveledun. vid. P. Nordtbur. ad h. a.

malbe nach Erebbin ober gudenmalbe.

949, civit, Brendunburg, Branbenburg. in Marchia Geronis Duc, ac M. (Pricervi. Priberbe. Ezeri.) f. Ferchefar.

Berden Brand. Stiftshiftorie p. 335. sq.

981. Nienburg, f. Sobennauen. Dubie. f. Doberis.

C. Theoderici M.

Briechovn an ber Savel. f. Briet. alle brei an ber Savel. Dir. Dipl. T. I. p. 109. n. 116.

993. Poztupini. Potebam.

Geliti (al. Holm) Mtt. Reu. Geltom. (Gofm.) auf ber Infel Chotiemuizlis, mithin bie Infel gwifden ber Sapel bem weiffen Gee, Jungfer Gee, Schwillow Gee, und ber Bieblib. ob interventum Eggiliardi et Geronis Marchionum et Comitis Lutharii. Letterer, obgleid, auch Martgraf, fcbeint beffhalb nur Comea gu

beiffen, weil ber Bau Heveldun in feinem Comitat lag. Dir. Dipl. T. I. p. 120. n. 135.

997. Imperator Stoderauiam, quae Hevellim dicitur vastavit, Ann. S. ad h. a. ex Dithm. lib. IV. p. 854. et 82.

1011. Urba Brandenburgensia in prov. Hevellun, Ann. S. ad h. a. ex Dithm. lib. VII. p. 389. et 172.

Bir feben bierber bie Parochieen Rathenow, bie nordlich von ber Savel gelegnen Theile von Branbenburg und Gpanbau, und bas von beiben Lettern eingefchlofne fibliche Stud von Rauen (Gerden 1. c. p. 26., 29. und 27.)

mit folgenben Drtfchaften:

12. Sedes Rhatenov. Rhatenov. opp. Rathenow. Hogen Nauen. Sobennauen. 981. Rynov, Rbinom. Schoenholt. Schonholz. Steppin. (des.) Prietzen. Priegen.

Gulipp. Gulpe. Witstock. Bitge. Wasser. f. Bolfier. Spatz. Spaas. Trepzyn. (des.) Frisack. opp. Friefad. Breysin. Briefen.

Plotz. (des.) Gorne. Gorne. Bredekov. Bribidow. Haghe. Bagen. Stenzke. Gengte.

Keyle. Rriele. Kossen. Rogen. Nenhusen. Rennhaufen. Proderiz. Mogelyn. Mogelin. Dobberiz. Doberis. 981.

Br - f. Premnit. Vergeser. Ferchefar am Rauener Gee. Stechov. Stechom.

Lyppe. Liepe. Damme. Damme.

11. Sedes Brandenburg. Brandenburg. Mitftabt Branbenb. 949.

Brylov. Briefem. Radewege. Rabemege. Cotzyn. f. Regur. Bariz. f. Gors.

Buetzov. Busom. Vercheaer, Ferchefat. 949. Pritzerve, oppidal, Prigerbe. 949.

Garaeliz. Garlis. Bukov. Budom. Barneviz. Barnewit. Bentz magna. Gr. Bahnis.

- parva. Rt. Babnis. Motekov. f. Dothlov. Retzov. Resom. Ribbeke. Ribbed.

Berglie. Berge. Gelt. Geltow. Mit. Reu. 993. Walachov. f. Bachom. Golitz. Goblib.

Posyn. f. Damefin. Lunov. Lubnow. Zachov. Bachow. Roachov. Rostom. Westemar. f. Beferam.

Crutzewiz parva. Rl. Rreut ob. Rreut:

13. Sedea Nauen.

Nauen, Rauen.

Markove, Martau. Breday. Brebom. Zestov, Beeftow. Wustermarke. Buftermart. K --- f. Karpzow. Etzin. Etin. Knobelock. Rnoblody. Cotzin. Regin. Utzet. Ueb ober Eus. Tremme. Tremmen. Nybeke, f. Diebebbe. Slabberstorp, (des.) 17. Sedes Spandov.

Gattov. Gatom.

Seborch. Geeburg.

Gadov. f. Rlabow. Varland. Fahrland. Werbiz. Berbis. Doberiz. Doberis. Potstamp. Potsbam. 993. Cratzov. Rargow. B - . f. Bornim ober Bornftabt. Scharim. f. Sarrow? Parne. Paaren. Duratz. Dorob. Segefelde. Geegefelb. Falkenhagen. Faltenhagen. Rorbeke. Robrbed. Dalge. Dalgow. Staken. Staafen.

Die Grengen maren alfo gemefen: im Beften bie Savel, im Rorben ber Rt. Rhin, bas groffe bavellanbifche Buch, und ber nauener, faltenhagner und fpanbauer Forft, im Dften und Guben die Savel, wenn aber nicht von bem beutichen Bau, fondern von ber emporten, ober freien flavifchen Proving bie Rebe ift, fo fcheint alles Land mifden Elbe und Dber, Rebariern und Laufisern barunter verftanden merben gu muffen.

6) Vuveri, ober Unueri, ber an ber norblichen Grenge gelegen haben foll, mithin bie Udermart bebeutet. Bir feben bie beiben Parochieen Zemplin und Ungermunde hierher, (Gerden 1. c. p. 28, und 29.) mit ben Orten :

15. Sedes Templin, Ringersleve. (des.) Ringleben. Tornove. Mit. Reu. Zarnom. Barstorp. Bareborf. Dannenwolde. Dannenwafbe. Pasernov. f. Polgerne. Blumenov. Blumenau. Ridderstorp. Gredewick. Buckholt. (des.) Mit. Reu. Buchhols. Tymen major. Mit Thomen. - minor. Reu Thomen. Lichen, opp. Enden. Kostrin. Ruftrinden. Dobbelov. Dabeiom. Wubeger. (des.) Bupgarten. Brengeren. (des.) Brendifensmerber. Rutenberg. Rutenberg. Bentz. Breng. Mechov. Mrchow. Tribbekendorf, Triepfenborf. Haselforde. (des.) Saffelforbe. Gnewiz. Gnewis. Truselin, f. Rrufelin. Trewiz, f. Rremis. Jaskendorp. Jegenborf.

Karviz, Karmis. Brusenwolde. Brufenmalbe. Rosenov, Rofenom. Lobbene. Lawen. Feltbergh. Felbberg. Rosenbergh. Tumersdorp. Thomsborf. Witmansdorf. Bietmanneborf. Gollin. Gollin. Templin. opp. Templin. Bodelin. f. Robbelin. s. Beutel. Closterwolde. Rioftermaibe. Jacobshagen. Jatobehagen. Gaudenz, (des.) f. Garbenis. Storkov. Stortow. Peterstorp. Petersborf.

Lebuseken. (des.) Libbefite. Hindenborch. Sinbenburg. 16. Sedes Angermuende, Angermuende. opp. Angermunde. Kerkov. Rertom. Welsov. Belfom.

Murov. Murow. Fromwenhagen, Frauenhagen.

Milmerstorp. Milmereborf.

Hamelsprinck. Sammelfpring.

Sweyth. Schwedt. Stendal. Ctenbal. Parsov. Paffow. Landin alta. Soben Lanbin. - parva. Rieber Landin. Hinrickstorp. Beinereborf. Cro - . f. Rtiemen. Schonenberg. Schoneberg. Pinnov. Pinnow. Flemickstorp. Stemeborf. Dobbergin, Dobbergin. Velchov. Fricom. Crossov. Rruffow. Stolp. Stolpe. Gelmerstorp. Belmersborf.

Schoenemarke, Coonermart.

Grunov. Berfehrt Grunow.

Stuzkov. Ctustom.

tenborf.

Boldenstorp. . Bollenborf. Luederstorp. Lubereborf. Stolzenhagen. Stolgenbagen, Linov. Lunow. Odersberge. opp. Dberberg. Linov inferior. f. Bm. Linbe. Brodewyn. Brobemin. Plaue. (des.) Coryn. Chorin. Bucholt, (des.) Bw. Buchbols. Britzke. Bris. Goliz. Golge. Lichterfelde. Lichterfelbe. Stenforde, Steinfurth. Czyten magna. Gr. Biethen. - parva. RI. Biethen. Hunekendorp nova. Reu Runtenborf. Marggrevendorp. Schmargenborf. Servest. (des) Germft. Huenekendorp antiq. (des.) Aft Run-Herzspringk. Bergiprung.

Die Grengen waren bemnach: im Beften Savel und Polgow, im Rorben eine Linie von Relbberg nach ber Belfe und ble Belfe, im Dften bie Dber, im Guben ber iconebeder und pechteicher gorft, und von ba ab bie Finow bis in bie Dber.

7) Riaciani ber ebenfalls bie norbliche (norboffliche) Grenze bilben foll. Bir feben bierber bie Parodieen Berlin, Strausberg, Bernau und Frieb. land, (Gerden I. c. p. 30., 20. und 21.) mit ben Drtichaften:

18. Sedes Berlin. Berlin. opp. Berlin. Schonbusen bassa. Rieb. Schonhaufen. Wittensee. Beiffenfee. Wardenbergh. BBortenberg. Arensfelde, Arenefelbe. Breder - -. Martzon, Mariabn. Schonhusen alta. Bob. Schonhaufen. Blumenberg. Blumberg. s---Glyneke. Malstorpe. Mahisborf. Helwischstorp. (des.) Dellersborf. Delewiz. Dahlewis, Nienhave. Reuenhagen. Landisberge. opp. Att Landsberg. Sebergh. Geeberg. Honov. Sonow. Bisterstorp. Biesborf. Crauwelstorp, f. Rauleborf. Rosenfelde.

Lichtenberge. Lichtenberg. Stralov. Strablom. 3. Sedes Bernov. Lindov. (des.) Ladeborch. Labeburg. Berkholt. Birtholy. Swanebeck. Schmanebed. Zepernick. Bepernid. Caro. Rarow. Blankenborgh. Blantenburg. Buch — \_ . f. Buch. Lindenberge. Lindenberg. Malgov. Maldow. Bucbolt. Frangofifch Buchholg. Panckov. Pantow. Schonhusen. Benekendorpe. Daldorp. Daliborf. Hilligensee. Beiligenfee. Stolpe. Stolpe. Berkenwerder, Birtenmerber. Schonenfliete. Schonflief. Schildov. Ochitbe.

Mollenbeke. Muhlenbed. Luebbars, gubars. Rosendal, Rofenthal. Blanckenfelde. Blantenfelbe. Barstorp, f. Basborf. Schonerlinde. Schonerinbe. Smethstorpe. Schmelgborf. Lubeniz. (des.) (am Liepnis.) Wandeliz. Banbelis. Arendesee. (des.) 20w. Zrenbfet. Langhe. Lante. Closterfelde. Riofterfeibe. Stoltenhagen. Stolzenhagen. Wesekendorp. Benfitenborf. Sulstorp. Buhleborf. Rotzov. Lindendal. (des.) Zelendorp. Behlenborf. Schmachtenhagen. Schmachtenhagen. Trambus. (des.) Schoenebeke. Schonebed. Gr. Rulstorp. Ruhleborf. Prande. Prenben. Biesental. opp. Biefenthal. Wolgstorp. (des.) f. Woltersborf. Rudeniz. Rubenis. Serneviz. Melkov. (des.) Meldow. Sydov. Spbom. Grundal. Grunthal. Tempelfelde. Tempelfelb. Grassov. Grage. Borbom. Beerbaum. Tulhim. f. Tuchen. Schanholte, (des.) Schonholg. Hergenole. Everswalde, opp. Reuft. Cheremalbe. Trampe. Trampe. Samerfelde. Commerefeib. Tornov. Neu Tornow. Alta Sinov. Soben Finom. Gerstorp. Bereborf. Wilmerstorp. Billmereborf. Wese, Bebfow. Wernov. f. Berneuchen. Sevelde. Geefelb. Lomen. Lohme. Barneke. Bornide. Carentz. (des.) Heckelwergte. Sedelberg. Beierstorp. Beiersborf.

 Sedes Strausberg. Crummensee. Rrummenfee. Wedigendorp. f. Bebigenhof. Buckholt, Buchholg. Hersfeld. Sirfdfelbe. Wesendal. Blefenthal. Gyselstorp. Gleisborf. Strutzberg. opp. Strausberg. Hunckendorp. Richerstorp. Kynstorp magna, - - parva. Wilkendorp. Willenborf. Sulstorp. Proetzel. Progel. Blumendal, Blumenthal. Herzhorn. Berghorn. Schulkendorp. Hernekop. Darnetopf. Dobberkov. Sternebek. Sternebed. Bissov. Blefom. Predekov alta. Prabefow. - - inferior. f. Bw. Rabictow. Steynbeke. Steinbed. Frondenberg. Freubenberg. Dypensee. Eleffenfee. Louwenberg. Lowenberg. Grunov. Grunow. Weisekendorp. Belfidenborf. Flyte. Woldenberge. Bollenberg. Sunenberge. 20m. Connenburg. Cargon. Dannenberge. Dannenberg. Kothen. Rothen. Freyenwalde. opp. Freienmalbe. Ranist. Mit Ranft. Bennov. Hogensteyn. Sobenftein. Rulstorp. Ruhleborf. Boldenstorp. Bolleteborf. Gartzyn. Gargin. Haselholt. Dafenholg. Gatzow. f. Bargau. Reyfeld. Rebfelb. Hennekendorp. Bennidenborf. Herzfelde. Bergfeibe. Ruderstorp. Rübereborf. Altenov. Castorp. f. Tasborf.

Petershagen. Petershagen. Eigbirstorp. Eggersborf. Boldewinstorp. Bollensborf. Fremickstorp. f. Firebresborf. Vogelstorp. Bogelsborf. Schonebeke. Kt. Schönbeck. Monnekehave. Mundehoft. Schoneyke. Schöneiche.

2. Sedes Friedland. Writzen. opp. Bitegen. Bisterstorp. Biesborf. Luderstorp. Lübersborf. Schulzendorp. Schulzenborf. Franckenfelde. Frankenfelte. Mogelyn. Möglin. Conradeadorp. Sunersborf. Fredeland. opp. Briebland. Rugenwalde. f. Bingermelle. Bazlov. Baltón. Rikanberch. Bridgenberg. Frozbagen. Dribbogen.

Rikenberch. Reichenberg. Prozhagen. Prihhagen. Nov. Ihlow. Richenov. Reichenau.

Die Brengen maren bemnach gemefen: im Beften bie Sabet, im Rotben ber P. Uweri, im Dften bie alte Dber, bie Stobber und Lodnit, im Suben bie Gpree.

Diefe fieben Gaue gehotten gang gu Brandenburg, nach ihnen gabtt ber Stiftungsurfunde bie auf, von welchen nur ein Theil unter bem Bifchof ftanb. Es waren brei, namild:

8) Zamzizi, in ber Stiftungsurfunde von Savelberg von 946. Zemzizi genannt. Der Bifchof von Savelberg erhielt in biefem Gau:

946. wei Dorfer Ramens: Malingabuni, (al. Buni) 1150. Mallinga, Bani. 1179. Mell', Bum. —

Oragaviz. 1150. Drogawizi. Dreeh, Butten Dreeh. silva Porci. 1150. Poregi. (f. bei Pauro a. b. Savel)

Gerden Fragm, March. T. V. p. 170. will Mellinga und Drogsvizi ifen, Effere fit einem aufgegennen Der Meilingen an her Elbe, Leitere fit eine chenfalls aufgegenness Dorf Drogsen unweit Parey a. b. Elbe, und die silve Porci für ben Malb bei Parey an ner Elbe halten, und den Gestern bei der Gestern der Gest

Bellyn, Gehrbellin.
Lenike, Engfe.
Botsin, Bessin.
Brid -- .
Darnensee. f. Katwese.
Lynum, Enum.
Lynum, Enum.
Cremmen. oppidal. Kremmen.
Titsow. Ziegew.
Valov, Bitele.
Staffelde, Ginfelde.
Zitten, We. Kt. Biethen.

Vehlesanz. Behlesanz. Eickstede. Eichstätt. Marviz. Matwiş. Cotzebauch. Pernenz. Perweniş. Wanstorp. Maneborf. Pawsin. Pausin. Grueneseld. Erünefeld. Berneke. Bönide.

Die Grengen waren bemnach: im Beften bie Doffe, im Rotben bet ruppiniche und fremmeniche See, nebft bem oranienburger Forft, im Dften bie Savel, und im Guben ber Rhin, bas gr. havellanbifche Luch, nebft bem nauener und faltenhagener Forft.

9) Dassia, erbildete (nebft Uwcri und Riaciani) die notbilde (notbwestiche) Grenz des Stifts, insefern er namlich brandenburgisch war, bas bavelbergische Stud beist 946. etc. Dosseri und in bemseiben wird aufgefährt:

946. Wizaca civitas. Wittflod.

1150. Wizoka unb Chadendorp. 1179. Wizoka unb Tadendorp.

Gerden Fragm. March. V. p. 150.

Db ber lettere Det Teifdenborf, ober Gabow, ober gar nicht mehr vorbanben fet, wiffen wir nicht. In bem brandenburgifden Stude tag bages gen ohne Breifet bie Parochie Bebbenit (Gerden Brand. Stiftebiff. p. 27.) mit ben Deten !

> Linde. Linde. Hoppenrode. (des.) Soppenrobe.

14. Sedes Zedenick. Lievenwalde. Liebenwalbe. Falkendsl. Faldenthal. Langire. (des.) Gruenenbergh. Graneberg. Testendorp. Tefchenborf. Nuendorp. Neuenborf. S .......... (f. Geebed.) Beetz. Beeb. Ru --- . f. Ruthnid. Nykamer. (des.) (Reutammer Luch) Gruben. Grieben. Lievenberg. (des.) Liebenberg. Sommerfeld. Commerfelb. Berckholt. (des.) (Berfholgrunb) Berkov, Rertom.

Must alavica. Gr. Mus.
Certe Araga.
Gerbendorp. Germenberf.
Hossden, (des).
Bantstorp. Bangenberf.
Bantstorp. Bangenberf.
Must tetundies. St. Mus.
Zedenick. Schbridt.
Ribbek. Ribberd.
Ribbek. Ribberd.
Ribbek. Ribberd.
Badingen. oppladl. Badingen.
Oatheren. Diftern.
Sibestorp. f. Gellersborf,
Gnyadorp.
Gnyadorp.

Die Grengen waren bemnach: im Westen bie Doffe, und ber bei Mitte flo d'in biefelbe fich ergleffende Bach, im Narben ber Mutisfee und bie von do nach ber Polzow fich bingiebenden Seen, im Often bie Polzow und habet, im Guben ber Gau Zamzizi.

10) Lusici, das nordwestliche Stud des Landes, welches die Laufiber inne hatten, wir haben bier keinen Det in Urkunden ermahnt gesunden, und setzen die Parochie Zuterboge (Gerden Brand. Stiftsbift. p. 22.) mit solgenden Orten dassin:

4. Sedes Jueterbock.
Jueterbock. oppid. Júterbogt.
Werder. Wirtber.
Luckenwalde. opp. Rufmrolibe.
Marggravendorp. Mattenberf.
Flistorp. f. Rietborf.
Freuden. Frébben.
Stulpe. Ctûtpe.
Priktov. f. Budens.
Lype. Ript.
Hinrichstorp. Pelnsborf.

Nyundorp. f. Michrabut, Generatorp. Géretbuf. Sveidic. Men. Joh. Grifth. Wolterstorp. Baltersborf. Nauendorp. (des.) f. Miemberf. Dahme. Altorp slavice. Bernbig. The Wyperstorp. Bippersborf. Luchterfelde. Higherfeld. Equisioper, Edinborf, Luchterfelde. Higherfeld. Servist. f. Servist. of. Greundorp. Greifenborf. Stolzenhagen. Stolgenhain. Golstorp. Golsborf. Welsekendorp. Beifigfenborf. Borchstorp. Borgisborf. Alstorp teutonica. Soben Ahleborf. Luxstorp longa. Langen Lipeborf. Flanckenforde. Frantenfohrbe. Rorbeke, Robtbed. Rochon, f. Bochew. Deneviz. Dennewis. Nvenhave. Reubof.

Ge---. f. Janidenborf. Franckenfelde. Frantenfelbe. Mogele. Mugein. Godekendorp. f. Gotteborf. Jessen. oppidul. Jeffen. Jevekendorp, f. Schobenborf. Gerstorp inferior. Rieb. Borsborf. Linde slavica. Benbift Linda. Maderhusen. f. Malterhaufen. Linde teutonica. Linbo. Koldenborne. Raitenborn.

Die Grengen maren: im Beften ber P. Ciervisti, im Rorben ber fummereborfer forft, im Dften eine Linie von Baruth nach Dabme, bie ibn von bem groffern P. Lusici trennte ber bem Stift Deiffen gufiel, im Guben ber bei Someinis in Die Elfter fallenbe Bach, und Die Elfter.

Das gang Savelberg ju ber Mart bes norblichen Martgrafen, ober Diets rich's gehorte, ift icon oben gefagt, von Brandenburg ift es wegen ber Dehrabl ber Gaue unbezweifelt, nur fragt fic, ob ihm Ciervieti, (Ploni) und bas branbenburgifde Lusici gleichfalls unterworfen maren. Denn wenn einerfeite behauptet werben tonnte , biefe brei Gaue batten in etwas fpates rer Beit gu ber folgenden, fogenannten Dart Laufit gehort, feien befhalb jegt auch baju ju jablen, fo lagt fich bem entgegnen, bag, ba bie norblichern Gaue nebit Bevelbun und bald Dortfani abfielen, ber norbliche Dartgraf an Behauptung jener brei burch feine Schmache eben fo mobl ale burch feine Lage perbinbert murbe, und bag folche baber nach 983. ju ber genannten Dart gefchlas gen worben feien, und gwar namentlich Ciervisti und Lusici, benn unter wem eigentlich ber Graf Teti in bem Gau Ploni (997.) ftanb ift nicht mobil ausgumachen, ba beffen Land balb wieder heibnifch geworben ju fein fcheint.

IV.) Die fogenannte Dart Laufis.

Sie batte feitbem fie beftanb und bis ju ihrer Theilung teinen befonbern Damen , und umfaßte:

1) Den P. Suaba vid. Dibert Balberftabt.

2) Das 3te Stud bes P. Nordthuringo. vid, ib.

3) Den P. Serimunt ober bas vierte Stud von Nordthurigo, morin: C. Christiani.

937. v. P. Nordth, p. 167. 937. v. P. Nordth. p. 167.

C. Christani, C. Christiani March.

945. Steno. Quigma. Dir, Dipl. T. I. p. 61. n. 28. Annal. Saxo ad h. a.

C. Christiani C. 945. Bier an ber guna gelegne Dorfer. Wizekiani. f. Biretau.

Bodblozi. f. Dt. Unt. Pics. Zuchliandorp. f. Beundorf. Pochutickie. Dir. Dipl. T. I. p. 62. n. 80.

950. marca Wissepici. Biepis. marca Witowlici. Beblis.

C. Tietmari.

mit ben Dorfern Trebucounici. f. Trabis. Neozodizi.

Drogobulestorp. f. Drobel.

marca Sublici. 3 Dorfer Sublici. Becimunthorp. Procineathorp. Obithesdal.

Lizstidesthorp, f. 26besborf. Dir. Dipl. T. L p. 65. n. 87.

964. Martaraf Gero identt bie gange Begenb Sermunt an Bernrobe.

Dir. Dipl. T. I. p. 76. 79. n. 67. 965. Rosburg ultra Salam. Gr. Ri. Rofenburg a. b. Caale. Leuber Stap, Sax, n. 1600.

965, sine pago. C. Thietmari C.

Drogobuli. Drobel m. Sala unb Fuena. Dir. Dipl. T. I. p. 82. n. 72.

978. Ein Theil bes P. Koledizi grengt gegen Rorben an bie Mart Seremode. Dir. Dipl. T. I. p. 93. n. 90. 974. Biendorf, Bienborf. C. Thiemonia C.

Dir, Dipl. T. I. p. 97. n. 96.

975. Sonigzehnte i. p. Sermunde. Dir. Dipl, T. I. p. 98. n. 98.

978. in p. Grimmerslevo (?) in castello quodam aclavonice quondam Budizco, nunc autem theutonice Grimmerslevo i. p. G., quod olim usque ad tempora b. m. genetricis sui Imperatoris sub Comitatu Rathi (?) scilicet Comitum (!) fuit:

Prudna. C. Thiemonis. Letatizic.

Popowizic. Pobgig.

Eccard H. G. S. p. 120. S. I. im Musaug. (suspectiss.)

979. Burg Grimeleben. Grimbleben a. b. Sagle. C. pueri Geronis. Widogosti, Bebegaft, Prederiti.

Bedasiki. Rusokowiki, f. Roffat.

Cossawiki. Strobowiki.

Malowodi.

Pesodulba. f. Befebau. Amoekonthorp. Buftung Imtenborf.

Zlubusiki. Laufigt.

Dir, Dipl. T. I. p. 108. n. 108. 986. Dorf Zotowe, jest Walsdorf, Bohisborf.

C. Geronia C. Dir. Dipl. T. I. p. 114. sq. n. 128.

C. Geronis C. 986. Remnige in p. Cirimundi. Falke Trad. Corb. p. 859. n. 218. foll biefelbe Urt. wie bie vorige fein. C. Hodonis C.

992. Rosburg ultra Salam. wie a. 965. Eccard Hist, Gen. Sax. p. 141. n. 16.

Die Grenien maren bemnach: im Beften bie Caale, im Rorben bie E1. be, im Dften mabricheinlich die Dutbe, im Guben bie Fubne, und eine Lis nie von ihr (bei Lobejun) nach ber Caale (etwa bis Rothenbura).

4) Ciervisti, vid. Stift Branbenburg p. 182. (Ploni ebenbaf. p. 188.)

5) Koledizi s. Colidizi, welcher Gau feinen Ramen vielleicht von Rolfa gwiften Leingig und Landeberg erhalten, morin:

839. bei Kesigeaburch, Guet bei Landeberg eber Ques norblich bavon, merben bie Sorabi Colodici von ben Gachfen gefchlagen, ibr Ronig Cimusclus erlegt. Ann, Bertin. s. Prudent. Trecens, Episc. ad h, s. Mon. Germ. I.

436, lin. 32. sq.

973. Gin Diftrict beffen Grengen finb:

C. Thiemonis. Vons. Fuhne.

Die Marten Kotenni. Gottnit. f. Rutten.

Bitini. f. Biefen a. b. Lober.

Ezeri. -

im Rotten bie Dart Serimode. Gau Germunt.

ber Sugei Bulzina. Choruz, Groß.

Marca Gorizka. f. Borbig, ober bie Dart von Grob.

Dir. Dipl. T. I. p. 93. n. 90. 975. Soniggebnte in p. Colidiki.

Dir. Dipl. T. J. p. 98. n. 98.

981. marca Gunnete. f. St. Kl. Rubng. C. pueri Geronis. Ludewig Rel. Mscr. T. VII, p. 484.

Die Grengen maren; im Rorben ber P. Sermunt, im Dften ber P. Susali, im Guben vielleicht bie Etfter, im Beffen bie Baue Neletici und Nudzici.

6) Det P. Suisili ober Sussli, morin:

974. Gin Balb in bem P. Chutici, swiften ben Stuffen Saala und Mulda und ben Gauen Suisili und Plisni gelegen.

Dir, Dipl, T. I. p. 95. n. 94. - Dithm, lib. III. p. 841. et 48. und lib. VIII. p. 424. et 258.

975. Soniggebnte in b. P. Suisili.

Dir. Dipl. T. I. p. 98. n. 98.

985. ein Theil von Suiseli. Dir. Dipl. T. I. p. 118. n. 125.

1017. Graf Frithericus ffirbt, und binteriaft Ilburg civit, nebft bem P. Suisili feinem Reffen Thiodricus.

Dithm, Chron, lib. VII. p. 412. et 230. 1081. Vetowihi. f. Bebelwis a. b. Mulbe.

C. Theoderici.

Roch geben wir bier ben Ausjug einer faft ganglich faifchen Urfunde von

Gercken, Cod. dipl. Brand. T. III. p. 357. 961. Regio Neletici, in qua est civit, Guncanston. Giebichenftein in b. P. Neletice,

altera Regio Neleciti, ubi est Vurcine civit. Burgen i. P. Chutici.

Quaeszici, in que inest

civitas Ilburg. Ellenburg i. P. Susali, Siusile, in qua est

civit Holm. Golmeng.

Zitici, quae habet

civit. Zurbici. Botbig i. P. Colidiki.

Nudzici, ubi inest

Vitin civit. Bettin. civ. Liubuchum, Pobejun. Zputinesburg, foll Rothenburg a. b. Saale fein. Loponoh civit, Lobnis.

Trebonizi. Trebib. civ, Brandunburg. Branbenburg. i. P. Heveledun, Leuber Stap. Sax. n. 1599.

Die Grengen maren; im Dften eine mit bet Dulbe parallel laufenbe Linie, im Cuben ber bei Groitfd in bie Dulbe flieffenbe Bad, im Rorben und Beften ber P. Colidizi. - In biefen Bau, in fo fern er namlich oftlich von ber Muibe liegt, fcheint ju gehoren: bie meifnifche Parochie von Duben mit ben Drts fcaften: (nach ber meifner Stiftsmatritel von 1346. bei Calles Ser, Epp. Misn. Ratisb. et Vienn, 1752. p. 365. - 384.)

Dveben. Duben. Selchaw. Gollicau. Grunaw. Gruna. Tornaw. Zornau.

Ulhusin, al. Uthusen. Authaufen. Swensen, f. Schweinfal. Prestkvelig. Priftablid. Kemniz. Burgdemniger Bolg. Resin, Rofa. Schogen. -

Kryn. Cring. Torguine. Durchmebna. Tessenitz, al. Gressenitz. f. Gorfchilb. Fredersdorf, Friebereborf.

Prelles. f. Preffel. Lausk, Laufig.

nebft bem nordlichen Theil ber ebenfalls meifnifden Parochie bon Burgen, mit ben Drtfchaften: Sprottau. Sprottau.

Mortitz. Mortis. Rokeniz. Rodnit.

Tammenhaym, Thammenbann, Doberschwitz, Doberfchus. Hobergk, Bobburg. Strelen. Strellen.

3m Guben war ber Loffabach bie Grenge.

7) Der P. Scitici, mo

975. Soniggehnte i. p. Citizi. Dir. Dipl. T. I. p. 98. n. 98. 979. villa . . .

C. Huodonis C. in marca Zucha, f. Cachau b. Schmiebeberg.

in pago Zitrici. ob petitionem Dithmari et Sigeberti Comitum, Ecc. Hist. Gen. Sax. p. 141. n. XIV.

981. Olsint. Elenig. Comes Gero. Domuki, Dommitich.

Zuetie. 3methau, welches, wie bie Rarte und bie firchliche Gintheilung geigt, ehebem auf ber weftlichen Geite ber Elbe lag, inbem biefe ihren · Lauf verandert bat.

auf ber weftlichen Geite ber Elbe (al. ber oftl.) cf. sq. Dir. Dipl. T. I. p. 107. n. 114.

997. Olsnik. Elenia. C. Geronis C. Domuiz. Dommitich auf ber weftl. Geite ber Eibe.

Dir. Dipl. T. I. p. 117, n. 182,

Die Grengen maren bemnach: im Rorten und Dften bie Gibe, im Beften bie PP. Serimunt, Colidizi und Suisili, im Guten ber P. Nitaze.

Sierber rechnen wir bie meifnifche Parochie Schmiebaberg mit ben Drts fcaften:

Schmideberg. Schmiebeberg. Trebatzach. Trebis. Pretatzsch. Prehich. Muraw, Meuro. Bledin. Blebbien. Globock, Globig. Reuritz. f. Reinharh. Ockeln. Odeln.

ferner ben Theil ber Parochle Torgau, ber norbiich von bem Schwarzen Bafe fer liegt, mit ben Drifchaften:

Torgaw. Torgau. Odenhaim. Aubenhaun. Clitzschen. Kitichen. Wildenhaim. Wilbenhapn. cum Groswitz. Groswig. Cynnsw. Zinna. Neyden. Neiben. Falkenbergk. Falkenberg. Weidenheim. Weibenhapn. Dommatzsch. Dommitsch.

Elsnigk. Elsnig.
und die brei jest auf bem öftlichen Cibufer gelegnen Orte:

Schwete. Imethau. Zeackaw. Ifdada. Kryschaw. Rreifdau.

8) Der P. Nitaze, morin: 975. Der Bonfggebnte, unb

Belgorn. Belgem a. b. Elbe. Dir. Dipl. T. I. p. 98. n. 98.

1180. fommt ein P. Belgor vor, morin burgward. Trescowo. Drofelu a. b. Cife-Sremanitze. Schirmita a. b. Bruchbach, ber vermutylich nichts anders als blefer Gau ift. Dir. Dipl. T. I. p. 297 n. 18

Die Grengen waren: im Besten ber P. Suisili, im Rorben ber P. Scitici, im Often bie Elbe, und im Guben ber P. Dalaminza, wahrscheinlich burch Mubi. und Bruchbach von ibm getrennt.

Buch. Bucha.

Schildaw. Chifbau.

Kobershaim. Robershapn. Sitzenader monast, (al. Sitzeneade,)

Frollein. -

Berecewitz, al. Bechewitz, Bedwis.

hierbin feben mir ben fublich vom Schwarzen Baffer gelegnen Theil ber Parochle Torgau, mit ben Orten:

Reichenbach. Reichenbach. Wiltzwitz. al. Wiltwiltz. Wilbschüs. Wesenigk. Wefenig.

Wesenigk, Missenig. Dolaen. Dahlen. Schemenis. al. Schamnewitz. Schwannewis.

Tura. Taura. Siherobe. fernet ben westlich von ber Elbe gelegnen Theil ber Parochie Dubliberg mit ben Dien:

Belgern. Belgern.
Schremlewiz, al. Schremsewitz, Schitms
nth.
Karriz, Stariz, Stariz,
Kawertiz, Cavertih,
Lausen, Lauge,

9) Der P. Nizizi, worin:

967. Nisici öftlich von ber Cibe, an ber Rorbgrenge bes Stifts Deiffen gelegen.

Stiftungsurf. Des Bisthums Meiffen. v. p. 132. sqq.

981. i. p. Nikinivelme Zumroka.
(f. Nizini vel Mezumroka)

Pretokina a. b. Elbe. Prettin a. b. Elbe.

38

Clotnie. Cloben, ober Cloffe.

Wozgrinie.

Dir. Dipl. T. I. p. 108. n. 115. 996. Suselzi burgward. f. Buisborf. Gobtzizi.

Wissirobi.

Plozike burgward. Ploffig. Eccard H. G. Sax. p. 117. S. 2. p. 143. n. XVII.

c. 1017. Sifridus Comes in Nicici. Dithm. lib. VIII. p. 424. et 259.

Die Grengen maren: im Weften bie Elbe, im Rorben und Often bie fomarge Elfert, im Guben ber P. Milzioni.

Bieber gehoren jebenfalls: bie Parochie Eloben mit ben Orten:

Cloten. Cioben. Gersdorff, f. Groeborf. Badde. Rabe. Batyn, Battien.

bie Parochie Prettin mit ben Ortichaften:

Prettin. Prettin. Dreben, Areben.
Axin, Arien. Lochaw. Annaburg.

Plotz. al. Plossz. Ploffig. Lebben. Leblen. Leblen. Leblen. Dautichen. Dautichen. Dautichen.

Zwischkaw. 3miefico. Betau. Bethau.

bie Parochie Bert berg mit ben Ortfchaften :

Hertzberg, hertherg.
Laben, goben.

Rechfeld Rehfelb.
Debuschaw. Dobrichen, Dobuchaw.

Borckaw, Buka. Bockaw. Budau. Dobrichau.

Rossen. Roffen. und ber ofilich von iber Eibe gelegne Theil ber Parochie Duhiberg mit ben Ditm :

Wardenhaim. Burbenhapn.
Schmerckendorff. Schmörgenbotf.
Natewiz, Etiestewis, Arnsberg. Argberg.
Natewiz, f. Nichtewis,

Sachsdorff, Sarborf, Obegaw. Urbigau. Boravk. Borack. Krobelin. Grobein.

Blomberg, Blumberg, Wartenberg, al, Wartenbrugk, Bas-

Belgern antiqua. Att Belgern. Libenwerda. Libenwerde. Fichtenberg. Fichtenberg.

10) Der P. Lusici, und zwar fomohl bas branbenburgifche Stud, (v. p. 190.) als bas meignifche, in welchem vortommen:

(922.? urbs Lubusua, s. Liubusua.) Rebufa. Ann. S. ad h. a. ex Dithmari Chr. lib. I. p. 327. et 12.

965. decima mellis in Lusici.

Leuber Stap. Sax. n. 1604-967. Lusici oftlich von bem P. Nisici an ber Norbgrenze bee Sprengele von Meiffen.

Stiftungeurt, b. Bieth. Meiffen. v. p. 132. sqq. 1004. Triebus, civit, f. Drebtow. C.

Triebus, civit, f. Drebfow.

C. Geronis.

Luibocholi, Civit. Luibochow.

Mroscina. Rofchen, ober auch Profchin-Erothisti. f. Rugda.

Liubsi, Lipten. Zlupisti, Laubus. Gostewissi, Kottbus.

Eccard H. G. S. p. 151. n. XXVII.

1005. Dobraluh. Dobrituat.

Ann, S. ad h. a. ex Dithm. l. VI. p. 381. et 149.

1015. Ciani. Binnit aw. Raiau und Ludau.

Ann. S. ad h. a. ex Dithm. l. VII. p. 404. et 210.

Die Grengen waren bemnach : im Roeben etma bie Sammer und Berfie ober eine Linie von Ludenwalte ober Zreblin über Barutb nach Luben, und ber Spree wald, im Dien entwober bie Spree ober die Reiffe, im Suben und Beiffen die fom wat ge Eister, nebft ben Gengen bes brandenburgis for Siede.

Siether gehort bie Parochie Dahme mit ben Ortschaften: Dahme. Dahme. Tzagelsdorff, Sageisborf.

Dahme. Lahme. Meyssdorff. f. Meinsborf. Elmersdorff. Jümersborf. Rythdorff. f. Mittborf. Puchaw. Budow.

Schoenaw. Schönau.

Rosembal, Rofenhof.

Kemptaitz. Remifs.

Schlenkendorff.

Schlenkendorff.

Schenkendorff.

bie Parocie Schlieben mit ben Drifchaften:

Schlieben. Schileben.
Schwiniz. Schweinig.
Hertzberg antiqua. Alt Bertherg.
Widra. Bieberau.
Wildenaw. Bilbenau.
Maltenndorff. Ralitichenborf.

Maltzendorff. Malitschenborf. Lochaw. f. Colochau. Schoenewalde. Schonwalde. Lebbusse. Lebusa. Werchenaw. Berchau. Burbewin. f. Boctowin.

Girschdorff, Gereborf.

Wildaw, Bitbe.

Bitzen. Ditfden.

Crossen. Croffen.

Hoenbokaw. Hohen Buda. Dubro. Dubro. Arntzsch. s. Arnetzsch. Arnsneft. Hobendorff. al. Holzdorff. Holljborf.

Nauendorff. Rauenborf. Knoppeldorff. Anippeisborf.

## bie Parochie Budau mit ben Drtfchaften :

Luckaw. Ludan. Grassaw, f. Langen Graffau. Gerin. Gehern. Schlabemdorff. Schlabendorff. Schlabendorff. Steberitz. Steberits.

Gosmer, Gosmar.
Salern. al. Pasern. Passern.
Czicko, Zistau.
Czicko, Zistau.

Gerlachsdorff, (f. Wenbish Gerhaborf.)
Czicko, Zistau.

Gerlachsdorff, (f. Wenbish Gerhaborf.)

Czicko. Zicłau. Caselaw. Calei. Gilmersdorff. f. Glesmansborf. Czuckin. Zuben. Besdo, Beeffau.

### bie Parochie Rirchhain mit ben Drifchaften:

Kirchhayn. Kirchhain. Buugkewiz. Bodwis unw, Mudenberg. Schoenborn. Schonborn, Regisdorff. Nacheborf. Fridrichsdorf, Friebreborf. Finsterwalde. Finsterwalde.

Luugk, Luggau. Bettin. Bethen.

Lysck. Lista. Dolenicken, al. Dolencken, Dolenichen.

Wermklau, al. Wormelaw, Bormfage, Solgast, Gaalgaft. Sonnewalde. Connenwalbe.

Gossin. Weissack. Beifad.

Gelniz. Golinis.

Die Parocie Ralau mit ben Ortichaften :

Calo. Ralan. Jheser. Jebfer. Messaw. Mebfo. Drenaw. Drebna. Czynnitz. Bienis. Tornaw. Tornow. Schoenfeldt. Coonfelb.

Reichnaw, al. Reichaw, ---Lobenaw. Lubbenau.

Colchwiz. Raldwis. Die Parochie Cottbus mit ben Drtfchaften:

Cottbus. Cottbus. Papytz. Papis. Caron. Rahren.

Madalae. Mablow. Peitz. Deit. Werben, Berben.

+Liscko. Liebtom. Colckowitz. Roldwis.

Gagelan. al. Vagelaw. Gagioro.

Franckenaw. Stanfenan. Stechaw. Stechau. Sornaw, Garne. Hornlubisch. Soben Leipifc.

Lrusnigk. Rrauenig.

Schoennewaldt. Schonemalb.

Czogerin. Baderin.

Trebus. Trebuf.

Saslen. Cafleben. Vetzschaw, Betichau. Missen. Miffen. Laes. Lafow. Galyn, Gabien.

Ogrosse. Dggerofen. Redem, Rebbern. Dober. Dobern.

Pritzschen, Drieben.

Brissen. Briefen. Dissen. Diffen. Lewthen. Leuthen.

Schorbisch. Schorbus. Magna Doebrin. Groß Dobern.

Parva Doebrin, Rlein Dobern. Sylo. Orlow.

+Gentzschwalde. Jahnfdmalbe.

## Die Parochie Spremberg mit ben Drtichaften:

+Spremberg. Spremberg. Drepkaw. Drebtom. Greiffenhayn. Greifenhann.

Petershayn. Petershapn. Jessen. Jeffen.

Horn. f. Bornichen.

Stradaw, Strabau.

+Blosdorff. Bloifcborf. Buckaw. Gr. Budow. +Loyow. Gr. Loja.

Pravenstein, al. Grawenstein, Graus ftein.

Semftenberg. Genftenberg. Lawte ad praeposituram Budisainen-

Die mit einem + bezeichneten Orte ber beiben letten Parochieen liegen off. lich von ber Spree, und es ift unbefannt ob fie gu biefem Sau, ober au bem Gau Bara gehort haben.

11) Nice, ober Nicciti.

965. decima mellis in pp. Nicciti et Sprewae, ex utraque fluminis parte qui dicitur Sprewa, nec non et in Lusici atque Mrocini. (f. Mortsani.)

Leuber Stap. Sax. n. 1604. cf. oben P. Zpriavani p. 184.

1005. provincia Nice juxta Sprewam.

Ann. S. ad h. a. ex Dithm, l. VI. p. 881. et 149.

Die Grengen maren: im Beften ber P. Zpriavani, im Rorben bie Spree, im Dften bie Dber und Reiffe, im Guben ber P. Lusici.

Sierbin feben wir: bie Parochie Boffen mit ben Orten:

Zcossen. Boffen.
Tewptz. al. Teypezegk. Zeupiţ.
Schime. f. Chţinswe.
Kerchendorff. f. Chtiffinenborf.
Hare. al. Thure. Zeutow.
Kerstendorff. Strepnborf.
Lawenbruch. Belendbudţ.
Wistwigt. Wistfloof.
Glunck. Glienidfe.

Mossen. Motzen.
Spremberg. Spremberg.
Wilmersdorff. Milmersborf.
Wustdorff. f. Buhrsborf.
Schultendorff. Schultenborf.
Jamalagen. Gensbage.
Schoweide. Schonweide.
Werben, capella. Merben.

bie Parochie Stortow mit ben Orten:

Storkaw. Stortom. Selchaw. Selchow. Golmen. Goim. Bucholz. Buchholz. Domsdorff. Dahmeborf. Schawaen, al. Schwarn. f. Schauen. Biscke, Piekton. Fridrichsdorff. Friedersborf. Glinigk. Glinide. Hertaderg. Dethorg.

Momtzenhofe. Munchehofe-Rawen, Rauen. Beichenwalde, Reichenwalde.

bie Parocie Bubben mit ben Drtfcaften:

Lobben. Lubben. Crugk, Krugau. Czauch. Bauche.

Lein. Leine. Strauptz. Straupis. Waldaw, Balbau ober B

Terbt. Derpt.

Witteladorff, al. Wittesdorff. f. Bill. Waldaw. Balbau ober Balbom. mansborf.

bie Orte ber Parochie Guben, welche auf ber woftlichen Seite ber Reiffe ilegen, namentlich:

Fuemfeichen. Fünfeichen. Velmeniz. Welmnib. Mebiakrug. Möbistug. Brescin. Örebsen. Bombsdorff. Bomsborf. Gelaw. Sohien. Forstenberg. Fürstenberg. Gramaw. Krahnom. Horn, f. hornom. Perytrach. (die Barhich Hepbe?) Alterwasch, al. Atterwasch, Alterwasch,

Kruegersdorff. Rrugereborf.

Wuelfersdorff. Bolffereborf.

Landenberg. al, Lindenberg. Linben-

Trebatzsch. Trebatich.

Arnsdorff. Areneberf.

Stremmen. Stremmen.

Falkenberg. Baldenberg. Riez. Rieb.

Bockaw. Budow. Bergetholtz, Birdholb.

berg.

und bie Darochie Beestom mit ben Ortichaften :

Beskaw. Beetfow. Lubrassa. Eleberofe. Mocho. Mochau. Nitwizsch, al, Niwichsch, Niewifch. Fridtland. Rrieblanb. Rudeniz. Raubnis. Cossinblath. Coffenblat. Wochow, al. Twehow. Wilmesdorff, Willmereborf.

Pfaffendorff. Pfaffenborf. Sawen. Sauen. Mocker, Mudrow.

12) Selpuli.

963. Lusici et Selpuli bem Reich unterworfen-

Ann. S. ad h. a. ex Dithm. l. II, p. 333, et 27. 967. Die Grenge bee Biethume Meiffen geht über Nicici, Lusici, Selpuli

nach ber Stadt Sulpice an bie Dber. Stiftungeurt. bee Bieth. Deiffen. v. p. 132. sqq.

990. Ein bem Bergog Difeto jugefdidtes beutiches Bulftheer tommt aus Magbeburg ad pagum Selpuli, und lagert fich juxta unam paludem, aupra quam pone longus porrigitur. Die Laufiger maren auf bohmifcher Geite. Ann. S. ad h. a. ex Dithm. l. IV. p. 349, et 71.

1007. Bolizlauus autem Luzici, Zara et Selpuli denuo occupat. Ann. S. ad h. ann. ex Dithm. l. VI. p. 384. et 157.

Da biefer Gau an ber Dber und Rorbgrenge von Deiffen lag, an biefe lettere aber fich bie Grenge bes branbenburgifden Sprengele anfchloß, bie aus bem Dbigen unbezweifelt ift, fo muß biefer Gau gwifchen ber Lodnig unb Stobber, ber alten Dber, Schlubbe und Spree gelegen haben. - Bu Meiffen geborte im 3. 1346. biefer Lanbftrich fcon feit langerer Beit nicht mehr, er mar vielmehr an bas aus Dolen bierber verpflangte Stift Lebus gefommen.

13) Zara, Sarawe.

(801.) Tacgolfus de Bohemia Comes (Thachulfus Comes et Dux Sorabici limitis Ann. Fuld. a. 873.) fcentt eine Provinciola, sita juxta Bohemiam Sarawe nuncupatam an Aulba.

Borbe Archiv f. b. Gefch. Schlef. u. b. Lauf. p. 21. ex Broweri Ant. Fuld. p. 257.

1000. civit. Niempsi, Riemtich. in ripa fluminis Niza a. b. Reiffe. atque illud burgwardium cum villulis Pozdicun. Pohfen a. b. Deiffe. Gotheruna. Gottern a. b. Lubift. Bezdicz. Baibich. Gozewa. Gaffen. Lepi. Leippen-

Tamarini. Drebno. (Damide Gee.)

C. Geronis March.

ohne Angabe eines Baus. (Schenfung Dttos III. an Dienburg.) Borbe Archiv f. Schlef. u. Lauf. p. 282. n. 1. \*)

1007. Bolizlauua - Zara - occupat.

Ann. S. ad h. a. ex Dithm, l. VI. p. 384. et 157.

1012, Provincia Sarowe, quam quidam Comes de Boemia nomine Thacolf in testamento (b. b. fraft einer Urfunde) contulit.

Schann. Trad. Fuld p. 243. n. 593. u. Borbe l. c. p. 287. n. 8.

Der Rame ber Stadt Sorau icheint von biefem Gau herzustammen. Die Grengen maren vielleicht : Im Beften bie Spree ober Delffe, im Rorben bie Dber, im Dften ber Bober, im Guben bas Land ber Milgiener.

Bierber feben wir die Parochie Coram (obgleich folche in ber meignifchen Stiftematrifel ju ber Dberlaufit gerechnet wirb) mit ben Orten:

Soraw. Ecrau. Druskaw. Drofdfan.

Lewbniz. Laubnit. Belensdorff. f. Billenborf. Belon. al, Benen. Banau.

malbe.

Kunitzdorff. Rungenborf. Hartmannsdorff. Bartemaneberf. Cohen. al. Conen. f. Cunau. Ulrichsdorff. Ullereborf.

Albrechtsdorff. Albrechtsborf. Solenthal, al. Selten, Geiten.

Prebus. Priebus. Reichenau. Reichenau. Petersdorff. Petereborf. Rembswalde, al. Renyswalde, Reins. Greyffenhayn, Grafenhann.

Ecebele, Bibelle, Linderode. Linberobe. Schoenwalde. Coonmalbe. Wellersdorff, Bellersborf. Freyenwalde. Freymalbe.

Bon ber Parochie Guben mas offlich von ber Reiffe liegt, und gwar bie Drte:

Guben. Guben. Budichaw. Bobersdorff. Ihensdorff. Jahneborf.

Nywerlde. Nimtzsch. niemtid.

Staregrod. Stargarb. Geran. Gobren. Markersdorff, Mardereborf. · Starzeln, Ctargebel. Dolzigk. Dolgig. Schenkendorft. Chentenborf.

<sup>\*)</sup> Benn Borbs I. c. p. 55. fagt, es muffe bas Burgmarbium Riemtich auffers Dat Sarow zu suchen fein, woll biefer gange Gan bem Atofter Fauld a ger bett bobe, so ist biefer Schieß nicht gang richtig, well Thau ist deut finur ver-sigenfen tonnte, wos er beige, admitch bie fibm als bem Bertagresse geber ben Gestalle und Gitter, ober einen jöbrichen Iins von ben in Lestern Angeichnen, teineswegs bie Begirte anberer Bafallen aber ber Ginwohner, bie nach wie Rienburg erhielt (von Raifer Dtto III. ober vielmehr von bem Bebnebes fiber Martgrafen Gero) bon bem gangen Burgmarbium nur bi.f, unb ba Martgraf Gero Schirmbogt über biefes Riofter war, jo hatte er auch als fals der noch ben Riefbrauch und bas Rlofter alfo noch meniger als er vorber ges babt batte. - In wiefern bie polnifde Groberung aber (1007.) bier eine Menberung hervorgetracht babe ift meiter ju unterfuchen.

Colo. Robio. Sommerfeld, Commerfelb. Mertenswele, al. Mertzwist, Mertwiefe. Schildelaw. Schieblom.

Neymaschileba. Riemafchtica.

Die Parocie Rorfte mit ben Orticaften:

†Forst. Forste. †Nosselsdorst. Rosbors. †Czesdorst. Tschadsbors. Stregaw. Etroga. †Bressein. Preschen. †Bodonozik. f. Babemensel. †Sairo, f. Sacto. †Serchen. Gergen. Triebel. Tribel. Tzochelin. Afchacheln. †Kottzig. Kolbig. Dewplitz. Zeuplib. †Weissagk. Beiffagt.

†Ylaw. s. Ylo. Eplau.

lhazav.

Die mit einem † bezeichneten Orte liegen wefflich von ber Reiffe, und ift es baber nicht bestimmt gu welchem Gau fie gebort haben.

Unter biefem Martgasf fand nun ber Derga von Polen mit seinem gejamten Lond, und namentlich mit benienigen Apil bestieben, von reckdem er einen jässlichen Aribut zu enrichten hatte. Db nun bas gange ober auch bloß bas eributgsstädige Land im Gaue gestellt war, wissen ein nicht und baben bloß blisfließ ber Der Ramen von Provingen ober Qauen gelwen, mid zwor

14) Pag. Diedeai, mo:

1000. Decursis tunc Milcini terminis hinc ad Diedeaisi pagum primo venienti (Ottoni III.) Bolizlavus in loco qui Ilva dicitur occurrit. Johan, ober Citar a. Bober.

Ann. S. ad h. a. ex Dithm. lib. IV. p. 357, et 91.

mit den deutschen Dere bon Jacina in die polnischen Beragen, dermut gevon mit den deutschen Dere bon Jacina in die polnischen Beragen, dermutten Cilensi et Diedesi und fommen det der Gelegenheit an Glogauf vordei. Ann. S. ad h. a. ex Dithm, l. VI. p. 390, et 173.

1016. Definnich II. geht über bie Der, vermustet best Lund, robert bie grofft. Siebt Banine, geft entkig gurdt in ben Gut qui dieitur Diadesiai. — Bolistaus batte bie Dber so viel als möglich berfeltzt umb bei auf aufer ben Maltreg ju versperten, bo bies aber midts gebolfen batte, so sieht aber von Deutschen eine groffe Angebl Tagisoft nach, weiches auch ben Nachtand best Raifers salle umb ben Martguafen Gero eriegt. Der Allifer Sommt in Erreida an.

Ann. S. ad h. a. ex Dithm. l. VII. p. 405. et 211. - 213.

1086, Dedosese usque ad mediam sylvam qua Milcianorum occurrunt termini.

Verzeichn, Oberlaus, Urk, T. I. Goerl, 1799. 4. p. 3.

Die Brengen maren: im Beften bas Land ber Milciener und weiter ber Bober, im Rorben und Often bie Ober, im Guben vielleicht bie Kabbach.

15) Cilensi, Sifensis, Zlasane.

1011. Cifensi et Diedesi permuftet. vid. Diedesi.

1017. Deincich II. fommt b. 9. Aug. vor Glogau, schieft von da 12. Legionen nach der urbs Nemzi. Mimptich Kr. Mimptich, die von Deutschen eiebem rebaut war und in pago Silenai fag. Auch der Raifer rudt vor biefe Stabt, richtet mabrent einer breimochentlichen Belagerung nichts aus, und geht über Bobeim nach Deiffen,

Ann. S. ad h. a. ex Dithm. I. VII. p. 415. et 236. - 238. 1086. Die nordichen Grenzen bes Bisthums Prag find: Psowane, Chrowati, altera Chrowati, Zlasane, Trebowane, Boborane, Dedosese etc.

Verzeichn, Oberlaus. Urk, Goerl. 1799. T. I. p. 3.

Die Grengen maren: im Dften bie Dber, im Rorben Diedesi, im Guben und Beften vielleicht Trebowane und Boborane, bie wir vorlaufig in bie Begend bon Eroppau und an ben Bober feben. - Mue biefe fchlefis ichen Gaue murben bem Stift Deiffen balb entriffen, fo bag bie Queif unb ber Bober beffen Grenge blieb.

V.) Die Dart Deiffen mit Merfeburg und Beis.

hierzu gehorten bie Saue Frisonoveld und Hassegau vid, oben p. 175. sqq. Beiter: 1) Nudzici, Nudhicisite.

961. vid. Die Urt. v. biefem Jahr in p. Suisili.

961. Sputinisburg. i. p. Nudisivi. Dir, Dipl. T. I. p. 73. b. n. 60.

965. Hpuitneburg burgward.

i. p. Nudhicisite. Dir. Dipl. T. I. p. 81. n. 70. Die Grengen maren: im Beften bie Saale, im Rorben bie Fubne und ber P. Serimunt, im Dften und Guben vielleicht ber Gotfcaubad. Den

Ramen bat er mabricheinlich von Reub. 2) Neletici, Nelectice.

961. vid, Suisili ad h. a.

961. Bau Neletice, und Givickanstein, Giebichenstein.

Dir. Dipl. T. I. p. 73. b. n. 60.

965. Bau Neletice, und Giviconsten cum salsugine. Giebichenstein und Salle.

Dir. Dipl. T. I. p. 81. n. 70. 965. census mellis in p. Neletici.

Leuber Stap. Sax. n. 1604.

C. Billingi, 966. Nova urbs. Reumartt in Salle. Brogora, f. Salle.

Uppineng. Dppin. Brochstad. Brachftebt. Sagittar, Ant. Magd. p. 50. S. 85.

975. Soniggehnte in Neletiki an ber Dutbe ?

Dir. Dipl. T. L. p. 98. n. 98. Der Rame flammt vielleicht von bem unweit bes Goticaubads gelegnen Reglis. Die Grengen maren : im Beften Gaale und Gotfcau, im Rorben und Dften ber P. Colediki, im Guben bie Elfter.

3) Weitao, Vedu.

981. Pars episcopatus Merseburgensis, quae jacebst inter Salam, et Elstram ac Mildam fluvios, et Plisni, Vedu et Tuchurini pagoa (leg. pagi) cum villis Passini. f. Poffenhann. i. p. Tuchurini

et Piscini. (Pisavi) Piffen Im P. Weitao. Fritherico Cicensi datur episcopo.

Ann. S, ad h. a. ex Dithm. l. III. p. \$85. et 56. sq.

C. Bilingi C.

1039. Kizerin. f. Ruben am Alobaraben. C. Eckardi March.

Dir. Dipl. T. I. p. 154. n. 42. 1040. mas Sememizl befeffen in p. Weita.

Dir. Dipl. T. I. p. 154. n. 44.

1097, sine pago. Raifer Beinrich ichentt auf Bermittlung Martgraf Beinriche bem Grafen Biprecht, etwas

in bem Dorf Scorlup. Gr. Rl. Schforlop a. b. Luppe. bee Burgmarbe Zcolin. Schfoblen norbmeftl, bavon.

Dir. Dipl. T. I. p. 210. n. 121.

Die Grengen maren, wie es fcheint: im Beften bie Gaale, im Rorben und Dften bie Etfter, im Guben ber Grunaubad.

4) Tuchurini, 981. vid. Weitao.

1040. Batici. f. Paufchau. - s. Beutit a. b. Saale.

Bucinawiz. f. Duntwif am Bethaubach. f. Pofewit. Grodzane. Grobfchen bel Beib.

Gostici. Gr. St. Geftemib. Grozlino. Rroffuin a. b. Rippad. Dir, Dipl. I. p. 154. n. 44.

Bielleicht gebort bierber:

1046, Chrolpe, Rrolpa, in b. Burgw. Sulza. Unter : Reu : Gulja.

Widotha, Betau.

in b. Burgw. Tuchwiha. Dir. Dipl. T. I. p. 163. n. 59.

Den P. Zurba anlangenb, fo halten wir bie Urfunbe von

1040, mit Kussenti, Rofen a. b. Saale. C. Eckarti March. Dir. Dipl. T. I. p. 155. n. 45.

nicht fur gang richtig, well biefer Bau nirgenbe meiter vortommt, und ein Berfalfcher leicht auf ben Ramen Zurba verfallen tonnte, inbem bas Lanb gwis fchen Saale und Elbe fruber forbifd mar.

Die Grengen von Tuchurini maren: im Beffen und Rorben bie Ga a. le, im Dften ber Grunaubad und bie Elfter, im Guben mabricheinlich ber Orlgau.

5) Orlgau.

706. terra Orla,

Dir. Dipl. T. I. p. 2. n. 2. (faifd.)

1057. Orla. Dir. Dipl. T. I. p. 169. n. 68.

1071, terra Orla, morin:

Nuenhofen. Reunhofen a. b. Drla. Cralip. Rroipe a. b. Linbenbach - Rroipe am Rutichba f.

Schada. Langen Chabe norbl. v. Caalfelb. Balb bis Gunpreshutten. f. Butten.

und Friedebach, Friedebach. Nordwalt von

Lesten. Leheften.

bis jum Siuf Hasel.

Dir, Dipl, T. I. p. 187. n. 98.

c. 1072. terra Orla, Davon ein Stud Land auf beiben Seiten ber Saale, fublich von Driamutob. Die Grenge ift weitlauftig beschrieben. Dir. Dipl. T. p. 189, n. 99.

1120. Coscebode. Rospoba.

Modelvice, Modewig.

Neustadt, Meuftabt. Dretis, Dreitich.

Droganice. Drognis a. b. Saale.

Butine. Mit . Reu . Beuthen.

Ruceschesece. Rauschen: Gesaß bitt. v. Leutenberg. Dir. Dipl. T. I. p. 254. 256. n. 46.

1125. Nuenhofen. v. 1071.

Wellinginborn. Db. Db. Beilenborn. Koenitz. Konip.

Buche, Bucha.

Brisewitz. Prefmif a. b. Caale.

Dir. Dipl, T. I. 278. sq. n. 64. 1126. Koenitz, Buche, Brisenice, v. 1125.

Suezina.

Dir. Dipl. T. I. p. 284. sq. n. 68.

1136. Ruskelez, Droganiz, Buthene. v. 1120. Kozzibut, Modelwiz. v. 1120.

Crop. v. 1071. — Drest. v. 1120. Dir. Dipl. T. I. p. 321. aq. n. 106.

1179. Ruskesez, v. 1120.

Droganiz. v. 1120. Butene. v. 1120.

Kozzipot. v. 1120.

Croep. v. 1071. Drets. v. 1120.

Dir, Dipl, T. H. p. 262. n. 404.

Die Bengum warm beminach ungeführ gewesten im Meffen ber Gaut Langwirzi (vieltigt auch bie Godwarsa) und bie Caale; im Rotern ber P. Tuchurin, im Dien bie Eiser, im Giben ber frantifice Gau Ratenzgewi, (befin nobelidiften Der Silewize, Cribith gebr Abuften freibig, in Lang Regesta. T. I. ad ann. 1035. vortemmt,) nebft bem balerifchen Porthau und Bobeim.

6) Plisni,

974. v. Suisili ad h. a.

981. v. Weitao ad h. a.

1121. in p. Plisna.

Rodowe. Gr. Ri. Roba wefil, v. Altenburg. ob. Rothen bei Zeig. (Zwicowe, und bafiger Gau)

Portin. Gr. Rl. Porthen. Lomicz. Lumpzig, s. Lanzig.

Lomez. Luibich.

Ozzek. Offig.

Neustadt. f. Gr. Rl. Rebiffen. f. Raunborf. v. a. 1171. (1172.) Timendorf. Liemenborf westt, v. b. Eister.

Wathewiz. Babewis.

Gotizlaw, bei Crozne. - bei Rroffen a. b. Eifter.

Ostrowe. Ditrau a. b. Eister. Dir. Dipl. T. I. p. 264. 266. n. 53.

1145. Behnte. Borsitz, Burfchus.

Dir. Dipl. T. II. p. 59. n. 190.

Dir. Dipl. T. H. p. 62. n. 193.

1151. Rodowe, Portin.

Dir. Dipl. T. II. p. 87. n. 224.

1152. baffelbe. ib. p. 95. sq. n. 233. u. 1160. ib. p. 145. sq. n. 284. 1166. Behnte.

Dir. Dipl. T. H. p. 180. n. 824.

Dir. Dipl. T. H. p. 181. n. 825. 1171. (1172.) Hoykenwalt,

Bloksdorf.

Portin.

Ozzek. Nauendorf.

Thimendorf,

Wathewiz.

Dir. Dipl. II. p. 227. sq. n. 366.

Die Grengen waren: im Beften bie Elfter, im Rorben bie Schnauber, im Dften bie Pleiffe, im Guben mahricheinlich ber unweit Altenburg in bie Pleiffe fallenbe Bach.

7) Gera, Geraha.

999. Provincia Gera. Dir. Dipl. T. I. p. 127. n. 132.

1121. in p. Geraha:

Gnannendorf. Gnanborf bei Borna gebort mahricheinlich in einen anbern

Nuendorf. Rauenborf a. b. Sprotta.

Selmiz. Selmnis. Gresewitz. Krebfcmis.

Girsan. f. Greibichen. Rupizan. Ropfen.

Ritazne. Nigaune. f. Malbhain bei Monneburg. Coarwiz. Corbuffen b. Ronneburg.

Dir. Dipl. T. I. p. 264. sq. n. 58. 1146. Gnanpendorf. — Nuendorf.

Selmice. — Crescuwice. Growithau. Rodhacice. Ropizane.

Nidazne.

Nigaune.

Dir. Dipl. T. II. p. 62. n. 193.

1151. 1152. 1160. 1171. Der Bebnte in bem Gau Geraha.

Dir. Dipl. T. II. p. 87. n. 224. u. p. 95. n. 233. u. p. 145. sq. n. 284. u. p. 227. n. 336.

Die Grengen waren: im Besten bie Eister, im Rorben ber Gau Pliani, im Often wahrscheinlich die Pleiffe, im Süben ist est und unmöglich gewesen eine auch nur muthmaaßliche Bestimmung zu verluchen.

8) Scuntira.

983. Breznisa. Priesnis a. b. Epla. Eccard, H. G. Sax. p. 158. n. III. C. Richtagi C.

Subweftlich von Priesnis liegt Rentereborf, welches jedenfalls in diefen Bau gehotet. Da blefen nun in der merfebur gifchen Didees lag (Uct. v. 1342. in: Rentereborf groge. topoge. u. hilt. Befchteib. v. M. Matter. Altenb. 1819. 8.) fo gehotet woold auch der gange Gau in diefelbe.

Sierher gebort mahricheinlich :

1105. burgwardium Groiska. Groitich. 3mifchen ben Stuffen Wira, Bora.

C. Udonis Marchionis.

und Semdra, - Schnauber.

mit Scaslandorf. Spaneborf. Dir. Dipl. Ottendorf. Ottenborf. A. Leisnig. Dir. Dipl.

Scandorf. f. Rahneborf a. b. Pleiffe. f. Spansborf. Monichroth. f. Rotha a. b. Pleiffe. Mutfctroba A. Rochlis, Dir. Dipl.

Luziki. Laufige. Dir, Dipl.

Snord, f. Comergen b. Pegau. Dir. Dipl.

Zulanestorp, f. Schmeeborf b. Lobstabt, Dir, Dipl.

Belanestorp, f. Ballenborf. Milanistorp, -

Drogistorf. Drofborf.

Scazintorff, f. Rahneborf, Dir, Dipl.

Wadisdorf. ---Waseska. f. Winnig. Dir. Dipl.

Everhardisdorf. Ebereborf M. Rochlis. Dir. Dipl.

Moistorf. Meusborf. Gesoince. f. 3mendau. - Befconfg. Dir. Dipl.

Kosowa, f. Sautich. - Raritich. Dir. Dipl. Dir. Dipl. T. I. p. 219. n. 9.

Diese Urtunde ist verbacitis, wei is sciafes Zahrstabien bat, und wei fast auch beise Det aussterfalb ber genannten Allss iusen. Sie wurde besenfalls sie schweiter und Sahr iusen. Sie wurde bestelligt in bei der die gar tein Gemide. Ben diesem Gau ist wasterfachnitch Ann. S. 990, p. 551. ble Rebe. Regnante tertio Ottone Albi filius Gunecilini occious est, cujus comitatum cum benesicio juxta Mildam jacenti Gialeras archipresseal acceptit.

Die Gerngen bes P. Sountira waren wie es fedeint: im Meften bie Schnauber und Eifter, im Norben ber Jorbans ober ber Gafelbach, ber ihn von Chutici terennte, im Often bie Rutbe, im Goben undestimmt.

9) und 10) 3mei Gaue die Chutici ober Scutizi beiffen:

Der erfte lag bei Leipzig und finden fich bafelbft:

vor 970. castellum Medeburu, interpretatur; mel prohibe, Magbeboth. Dith. lib, II. p. 839. et 41.

Com. Guntheri C. 974. Balb in b. P. Chutizi gm. Sasla, Mulda unb ben beiben Gauen Suisili und Plisni.

Dir. Dipl. T. I. p. 95. n. 94.

Diefer Bald wird 997. Zwengowa genannt. (Eccardus March.) Dir. Dipl. T. I. p. 126. n. 148. cf. Dithm. lib. VIII. p. 424. et 258. 991. sine pago. C. Bucelini, s. Becilini C. Nerichowa a. b. Mulbe. Rerchau. Busci. Paufit.

Dir. Dipl. I. p. 116. n. 130. - Leuber Stap. Sax, n. 1618. Gin Graf Begelin blieb in ber Schlacht bei Baffentello 982. Dithm. 1.

III. p. 346. et 61.

997. burgwardium Nirechowa. Rerchau. C. Eggihardi March. Dir. Dipl. T. I. p. 125. n. 146. und p. 126. n. 149. welches eine faliche Abidrift berfelben Urfunde ift. Sier fteht irrig burgw. Iheri-

ochowe, ba Martgraf Edhard in Berichom nichte gu fagen hatte. 1004. urbs Chut cum burgwardio. Gotha an bem bei Groitich in bie Dulba

fallenben Bach. - ober Gautich nach Dir. Dipl. Dir. Dipl. T. I. p. 131. n. 7.

1004. in Luibizic (sin. pago) Leipgig ftirbt Graf Esico nach langer Rrantheit. Er war alfo menigftens feit Martgraf Edbarbs Tob Graf in biefem Gau, und nicht in Derfeburg ober bem Baffegau. Dithm. Chr. VI. 380. u. 146.

Er fommt ichen 984. vor ib. p. 348. u. 66. und mag ba Vedu unb Tuchurin befeffen haben.

1004. civit. Zwenkow in regione Scheudiz (fort, Scudici) 3mmdau-

Dir. Dipl, T. I. p. 182. n. 8. 1041. Burgw. Trebani f. Drebeborf. Tuchin. Taucha a. b. Parthe.

C. Eckardi March.

in p. Zcudici. Dir. Dipl. T. I. p. 155. n. 46.

Sierher gebort ferner bie meifinifche Parochie Burgen, in fo fern fie fublich von bem Coffa ba d lag, mit ben Drten: Magelentz. Dugleng.

Deben. Doben. Matzschen, Mutichen. Luptiz superior, Liptis. Males. Mahlis. Wermsdorff. Bermeborf.

Frembdiswalde. Frembiemalbe. Nerchaw. Rerchau. Neichen. Reichen. Nitzschaw. Disichen.

Nemuth, Rembt. Burckartshaim. Burferteboon. Koren. Rubren.

Bocklin. al. Borlin. Borten. Falckenheim. Raldenbann. nebft bem nordlich von ber freiberger Duibe gelegnen Theil ber Parochie Leienig

Applas, Ablaf. Holgen. Soffgen.

mit ben Drten :

Weischen, Beitichen. Zschoppack. 3fcoppach. Nyzschwiz. Nifcmis. Zschelpe. 3fchepa. Patrin, Zschornau, Bicorna. Worzeen. Burben. Reichenbach. Dorn Reichenbach.

Sachsendorff. Sachfenborf.

Kynitzsch. Rubnisich.

Talewitz, Thallwib.

Luptitz inferior. Lobichut. Korliz. Rorlis. Ragewitz, Ragwis.

Sytten. Sittern. Bockelwiz, Bodelmis. Boertewiz. Bortewit. In bem zweiten finben wir:

892. in p. Chutizi non longe a praedicto amne (Albia sive Caminizi) mich Bifchof Urn von Burgburg erfchlagen.

Dithm, lib, I. p. 324. et 4.

1004. Wisseburgk. Wiefenburg an ber Dufbe nach Ursinus Dithm. ed. Wagn. p. 57. n. 94. mas es jeboch nach Dithm. nicht fein fann, weil es offt. v. b. Chemnis liegen foll, baber es eber Dber Biefa gm. Chemnis und Deberan fein burfte. Lostatawa. Laffau a. b. Mulbe.

i. p. Schutizi.

Dir. Dipl. T. I. p. 133. n. 9.

benn von ihnen fagt Dithmar lib. III, p. 345, et 57 .: pars, cum villis Wisseburg et Lostatawa quae ad Gutizi orientalem pertinet, ac fluviis Caminici Albiqua distinguitur.

1013. Golenzicacethla. Gabient bei Deberan: i. p. Gudici,

Dir, Dipl. T. I. p. 136. n. 13. Db enblich

1045. villa Scutropei in burgw. Guodizi.

C. Eckehardi March. Gercken Cod, D. Brand. T. IV. p. 360. n. 200.

hierher ober anders mobin gebore, magen wir nicht zu bestimmen.

Die Grengen bes erftern fcheinen gemefen gu fein : im Beffen bie Elfte t, im Rorben bie Parthe und ber bei Groitfch in bie Duibe flieffenbe Bach, im Dften etwa bie buberteburger Beibe, im Guben eine etwa von Grimme nach Bwendau ju glebenbe Linie, bie ibn von bem P. Scuntira trennte. Det Bweite fceint Alles umfaßt ju baben, mas im Dften von ber Eibe, im Guben pon Bobeim im Beften von ber Chemnis und ber amidauer Duibe im Rorben von ben Gauen Scuntira, bem erftern Chutici, Dalaminci unb Nisani eingeschloffen mar.

Bierher feben wir : ben fublich von ber freiberger Mulbe gelegnen Theil ber Parochie Beienig mit ben Drten: Gerniswaldt monast, Rloffer Beringe.

Leisnig. Leienig. Harte. Barta. Colmen, Collmen.

Coldiz. Colbis.

Reinersdorff. Reineborf. Gyradorff. Gereborf.

Windishayn. Benbifchann. Zachirlen. Bichirlau. Schornerstadt. Ochonerffabt. Alte Seinig. f. Mit Leibnig. ben fublich von ber freiberger Muibe gelegnen Theil ber Parocie Dobein mit ben

Drten : Waldheim, Balbbeim,

Stregus, Strigie. Knobelsdorff. Anobeleborf. Gurzenberg al, Grunenberg, Grunberg, Zengran, al. Zergraw, f. Siegra.

ben fublich von ber freiberger Mulbe gelegnen Theil ber Parochie Rofmein mit ben Drten:

Ezstsdorff, al. Ezcelsdoff, Esborf. Langen Heinersdorff. Langen Dennert-

Grunaw, Gruna, Stregus, Strigie. Greiffendorff. Greifenborf. Ringenthal. Ringethal. Rosaw. Roffau. Nossen. Roffen.

Pappendorff. Pappenborf. Heynichen. Sannichen. Bochendorff. Bodenborf.

borf.

Schirme. Chirma. Martbach. Marbach. Seyversdorff. Seiffereborf. Siebenlehn. Siebenlehn.

bas Archibiaconat Shillen mit ben Drtfchaften:

Zachobe. Tichopa? Melen. f. Mublan. Erlaw. Ertau. Hoenkirche. Dobentitchen.

Bernwalde. Barmalbe. Ebersdorff. Ebersborf.
Ottendorf. Ottenborf. Lichtenaw. Lichtenaw.
Altemitweide. Alt Mittwepba. Klausenits. Clausnip.
Bonderek. Bonderek.

Robbergk. Borckersdorff. Burferborf.

Wedra, Wiedratu. Schweickersheim. Schweifershapn.

Awerswalde, Auersmalde. Wesse. Wiefa.

Zetelitz. Belifs. Eiben. Euba.

Milckaw. Wittat. Seifersdorff. Seifresborf.

Selitz. Geelig. Crossen, Eroffen.
Franckenaw. Frantenau. Olbirsdorff. f. Hiberbooff.
Tawra, Zaura.

bie Parochie Balbenburg mit ben Drtfchaften:

Waldenburgk. Washenburg.
Lunckenwiz, Lungkenwiz, Lungkenwiz, Conradiadorff. Chursborf.
Wustenbrande. Wisfirnstanb.
Limpach. Limpach. Limpach.

Superior Winckel. Dber Bindel.
Braunsdorff, Braunsborf.

bie Parochie Chemnit mit ben Orten :

Kempnitz. Chemnit. Gloese. Glofe. Rudigersdorff. Rusborf. Einsidel. Einfiebel. Rabenstein, Rabenstein. Pleise. Pleise.

Erdmansdorff. Etbmanneborf? Reichenbrand, Reichenbrand. Wittgendorff. Bittchenborf. Hermedorf, hermeborf.

bie Parochie Stollberg mit ben Orten:

Stollberg, Stollberg.
Neuenkirch, Reufricen.
Borckersdorst. Bordersbors.
Erlbach, Erlbach, Erlbach, Thalheim, Hopfing.

Reichenheim. Reichenheim. Harte. Sarth. Jansdorf. Jahnsborf.

bie Parochie Bolfenftein mit ben Orten:

Wolckenstein. Bolfenstein. Ernfriderdorff. Chrenfriebersborf.
Mons S. Annae. al. Annaberg. Annaberg. Arnsfeld. Arnsfelb.

Nildenaw. f. Mitbenau. Hermansdorff prope Tzschopa. Rum metbotf.

Sermsborf. Gelnaw. Gelenau. Tretebach. Drebach. Ruckerswald prope Wolckenstein. Ru-Thum. Zhum.

Thum. Thum. derswalbe. Geyer. Geper. Schoenborn. Schoenborn.

bie Parochie Freiberg mit ben Orten:

Freibergk. Fregberg. Tuttendorff. Zuttenborf.

Conradisdorff, Conrabeborf. Bolberisch superior al. Boberisch, Dber Bobrisich.

Colbeniz. Colmnit. Frauenstein. Frauenftein. Proschendorff, al. Preschendorff. Pret-

fchendorf. Hagnau.

Lichtenbergk. Lichtenberg. Wissenborn. Beiffenborn. Bertelsdorff. Bertheleborf. Galentz. Bablent.

Seyda. Db. Rt. Genba. Flew, -Floelie. Floha.

Franckenberg. Frantenberg. Frankenstein. Frantenftein. Schoenau superior. Dbet Coona.

Oderan. Deberan. Boberitz inferior. Dieber Bobrisich.

Hartmansdorff major. Groß Bartmannsborf.

Muldau. Dutbe.

Waltersdorff. Baltereborf. Langenfeld. Langenfelb. Schellenberg antiqua. Chellenberg.

Czeta. Betha. Wuest Waltersdorf, Baltereborf.

Forchheim. Forchheim. Nauendorff. Rauendorf. Hartmansdorff minor. Rlein Satts

manneborf. Lauterbach, Lauterbach. Langenau. Langenau. Eppendorff. Eppendorf. Dittersbach, Ditterebach. Waldkirche. Balofird. Borkersdorff. Burdereborf.

Kirchbach. Ritchbach. Dorff Kempnitz. Dorf Chemnis. Erbigisdorff. Erbisborf. Capella B. V. in Grenitz sub parochia

Hartmannsdorff. Granis.

bie Parochie Capba mit ben Drten: Sayda. Sapba.

Dorentharl, Dorenthal. Unzendorff al, Vontzdorff, f. Boigts

borf. Nassaw. Raffau. Pfaffenrode. Daffreba.

Die Parochie Dippolbismalbe mit ben Drtfcaften:

Dipolswalde. Dippolbiemalda. Bossendorff. Poffendorf. Reynoldsgrimm. Reinhardegrimma. Habendorff. Hoeckendorff. Sodenborf.

Reichstatt. Reichftabt. Libenau, Liebengu. Bernstein. Barenftein. Jansbach. Johnsbach. Kryschaw. Rrenfche. Rabenaw. Rabenau.

was von ber Parochie Pirna auf bem westlichen Ufer ber Gibe liegt, namentlich bie Drte : Pyrne. Pirna.

Bockerswalde. Burdersmalbe. Kottaw. Cotta. Ottendorff. Ottenborf. Fridrigswalde. Friedrichemalbe. Borne. Borne.

11) Beftlich von ihm ericheint, freilich erft in fpaterer Beit, ber Pogus Zwikowe, bet in folgenben Urfunden vortommt :

Clauseniz, Rlaufit. Commersdorff.

Albernau. Dibernhau. Borssenstein al, Neuenhaus, Porichen ftein. Reubaufen.

Sommersdorff. Comeborf.

Heinersdorff. Bennereborf. Dittersdorff. Dittersborf. Seiflersdorff. Gelffereborf. Maxen. Maren.

Seydensdorff. Satisborf. Lauenstein. Lauenftein. Mons Gruesing. Alt Beifing. Vallis Grusinus. Deu Beifing. Oppidum die Glashuett, Glasbutte.

Leybenstath. Liebstabt. Donen. Dohna.

Dobraw. Dobra. Breytenaw. Breitenau. Rudigsdorff, al. Rudigersdouff, Rohres

borf.

D2

1121. Boll gu Zwicowe und Gau bafetbft. Dir. Dipl. T. I. p. 266. n. 53.

1152. Gau bei Zwikau,

Dir. Dipl. T. H. p. 95, p. 233. 1171, s. 1172. San Zwickau.

> Coarwitz. Dir. Dipl. T. IL p. 228. n. 366.

Delemenci. 908. Heinricus in provinciam teutonice Delemenci, Slavonice Glomaci

appellatam missus. hier ift Glomuzi fons, ab Albia duo milliaria positus. Lemmatich. Haec provincia ab Albia usque in Caminizi fluvium porrecta est. Dithm. lib. I. p. 324. et 4. Ann. S. ad h. a.

927. signa vertit (Heinricus Rex) contra Dalmantiam, obsidensque urbem Granae etc.

Ann. S. ad h, a, vid. p. 8. n. 9.

968. Meiffen in p. Dalamince.

Dir. Dipl. T. I. p. 85. n. 79. 981. in p. Dalminize s. Zlomekia: Doblin. Dobein.

Hwoznic. (f. 3meinig.)

Dir. Dipl. T. I. p. 108. n. 115.

983. Chorin. al. Corin. Mit. Reu-Gobren norbl v. Roffen. C. Richtagi C. Dir. Dipl. T. I. p. 111. n. 122. Ecc. H. G. S. p. 187. n. IV. 984. Heinricus a Bolizlavo aus Bobelm per Niseni et Daleminci usque ad

Mogelini ducitur. Mugeln a. b. Deinis. Deinde Heinricus ad Medeburun proficiscitur. Magbeborn. v. P. Chutici ad ann. a. 970.

Die Bohmen tommen vor Misni, beffen Befiber Rigdagus Marchio tuno in Merseburg commoravit.

Dithm. 1. IV. p. 348. et 67. Ann. S. ad h. a.

1003. Strela civitas. Strebla. Cirin castellum. Behren. Mogilina urbs. Dugeln.

in pago Zlomizi ober Glomizi. Dithm. lib. V. p. 373. et 129. Ann. S. ad h. a. p. 392.

1004. Naves in Boruz et Nisani glomerantur. Mit und Den Boris unm. Riefa a. b. Gibe.

Dithm. l. VI. p. 378. et 142. Ann. S. ad h. a. p. 399. 1013. Glupp. f. Leuben. a. Leipen.

Difnowocettla, f. Bettau. Zenizi. f. Conit. s. Canit. Miratinacethla, f. Debren und Chlettau. Dir. Dipl. T. I. p. 136, n. 13.

1064. burgward. Serebez. Schrabis bel Dugeln,

ober bei Doffen. Dir. Dipl. T. I. p. 178. n. 84. 1074. burgw. Zadili, Att Gattel. C. Ekiberti March.

Rothibgresdorf. Roitich. in p. Talemencha.

Dir. Dipl. T. I. p. 192. n. 104. 1090. (burgw. Nimucawa.)

C. Heinrici March. Wisca ian ber Gana. Gr. Rt. Beitfchen ober Beitfchenbann.

C. Ottonia March.

Dir. Dipl. T. I. p. 208. n. 118.

1159. Zwitich i. p. Dolminza.

Dir. Dipl. T. II. p. 142. n. 280. 1162. Gater an ber ofti, Milde,

in burgw. Mochowe. Dochau b. Dobeln. Dir. Dipl. T. II. p. 155. n. 297.

1168. Rlofter Riezowe, Riefa. Groben. Groba.

Dir. Dipl. T. II. p. 195. n. 887.

1170. (1171.) Rizowe. Ricfa. Dir. Dipl. T. II. p. 219. n. 859.

Die Grengen maren: im Beften ber Pagus Chutici occidentalis, im Rorben ber Bruchbad, im Dften bie Elbe, im Guben bie Eriebiche und eine Linie bon ba nach ber freiberger Duibe.

Dierher fegen wir bie Parochie Dichas mit ben Orten.

Oschatz. Dichas. Zeuben, al. Leuben. Leuben.

Schewertz, al. Schweeth. Lymbach. Limbach. Mogelin, Dugein. Nauendorff, Rauenborf.

Colmen, Coim. Loppe, Luppe. Lampersdorff, Pampersborf. Calewiz. Ralbis.

Belaw. Boble. Lamperswalde, al, Lamprechtswalde.

Lampertemalbe. Walderichswalde, Welleremalbe. bie Parochie Lommatich mit ben Drten:

Lomatsch. Commatid. Blodewiz, al. Blosrewitz. Ploswis. Streenitz. Striegnis.

Lewben, Leuben. Pausewitz. f. Paufig. Rauscheliz. Raufilg.

Zschochaw. Bicodau. Heyniz. Dennit. Ziegenhein. Biegenhain.

Kregig. Rrogis.

Drte: Riessaw, Riefa.

Heyde. Beiba. Lewtenwiz. Leutewis.

liegt, und gwar bie Drte: Dobelyn. Dobein. Techniz, Tefdnis.

RI. Beitiden.

Carigke al. Canytz, Canit.

Hoecreyschen, al, Hoenweyschen, Gr.

Merkewiz. Mertwis. Treptiz. f. Terpit. Schmorkaw. Schmorfau.

Laces. Lace. Pausteritz, al. Paustenitz, Dausnis. Leanitz, Leifnit. Straele, Strebla.

Czausewitz. Bauemis. Borne. Borna. Ganzig. Gangig.

Sornizeygk monasterium. Cornsig. Zsreschaw, al. Zsceschaw, Briden. Alte Oschatz, Mit Dichas.

Gana apud S. Gotthardum. Nicaseniz.

Hoeff. Soff. Zeeren. Behren. (Merschewiz. Merfcwis offt. von ber

Elbe. ) Bresenitz, al. Derlsenitz, f. Dorfchuis.

Boris. Boris. Praus, f. Brauenis.

was von ber Parochie Riefa auf bem weftlichen Elbufer liegt, namentlich bie Grobe. Griba.

mas von ber Parochie Dobein auf bem norbiichen Ufer ber freiberger Muibe

Ritterniz, al. Rittenitz, Rittmit. Mogkeriz. Modetit. Kywiz. Klebit. Schewiz. al. Schrewitz. Schrabis.

Zschawiz. Bfchibis. Morchan. al. Mochaw. Mochau. Gimzelwig, al. Simselwitz. Simfelwis. Pischaw. f. Becha.

was von ber Parocie Rogmein norbiich von ber freiberger Mulbe liegt, namentilch bie Brifchaften:

Roswen. Roswein. Windeschebore. Benbischbohra. Rossain. Rossain. Deutschenbore. Deutschenbohra. Gleisberg, Gleißberg. Ecclesia S. Nicolai prope Misnam.

13) P. Nisani, Niseni.

984. vid. Dalaminci. 1004. vid. Dalaminci.

1013. Brochodinacethla. f. Burgffall. s. Burgffabri. Dir. Dipl. T. I. p. 136. n. 13.

1068. (Liubituwa.) 266ba.

burgw. Buistrizi. Peffermit. Dir. Dipl. T. I. p. 180. n. 88.

1071. burgw. Woz. Gozebudi, Roftebaube,

Oicice. Grodize, f. Grotich.

Luderwici. Leiterit (ober Leutewig.) Cinici. f. Schinnewig.

(Tesice, in burgw. Zianzo, f. Sanis. Luciwice, Leutewis.

und Wirnotine.
in burgw. Bresnice. Priesnig.
Drogobudewitz.

in burgw. Godiwa.

Rocina. in burgw. Trebiste.)

Dir. Dipl. T. I. p. 185. n. 96. 1141. 3mei Dorfer Deltsam. Toltiden a. b. Befferis.

Nuendorf, Raundorf fabilich bavon. Nuendorf über ber Eibe. Raundorf. Colaz. Db. Rb. Gohlis an ber Eibe. Dir. Dipl. T. II. p. 50, n. 175.

Die Gengen woem: im Westen bie freiberger Muthe, im Norben bet P. Dalawince, im Dfin die Etde, im Süden vieldicht ber P. Chutci Orientalis und Bidein. Später (1141.) fehrit bas Stidt von Milica ober Berten bauf grechnet worden zu sein, weiches von der Oberlausit abgeriffen wurde.

Sierher feben wir bie Parochie Bisbeuff mit ben Orten:

Weylandsdorff, Bilebruff-Grumpach. Grumbach. Geyersdorff. Geteborf. Hertigswalde. Dergogemalbe. Ohorn, f. Mohorn. Schoenaw inserior. Mieber Schona. Heinsbergs. f. Reinsberg. Dittmansdorff. Dittmansborf. Krammen Heynersdorff. Krum Bennersborf. Biberstein. Bieberftein. Hirschfeldt. Sirfchfelb. Neuenkirch. Reutitchen. Blankenstein. Blandenftein. Tannenberg. Zanneberg. Limpach, Limbach. Schoenberg. Schonberg.

Miltiz. Miltib. Borckerswalde. Burdettemalbe. Tubenheim, Taubenbeim. Soraw. Cota. Rudiggersdorff. Rohreborf. Nauenstadt. Reuftabt. Borcktiz, al. Brocktitz.

und die Parochie Dreeben in fo weit fie auf bem westlichen Elbufer liegt, mit ben Drten :

Dresden, Dreeben. Unckersdorff. Undersborf. Besterwiz, Peftermit. Leubenitz. Leubnis. Plauen. Plauen. Bresenitz. Prieenis.

Doelen, Doblen. Kesseloorff. Reffelsborf. Weistrop. Beiebropp. Constapel. Conftappel. Lewben, Leuben.

14) Milzeni, Milsa.

Das gand ber Dilgiener war eigentlich fein Gau, fonbern ein ganger Lanbftrich. Die Milgiener felbft maren fo wie Bohelm nur tributpflichtig bis fie Martgraf Edharb I. von Deiffen unterwarf. (vor 1002.)

(922.) Heinricus rex ex Misni Milzenos suae subactos ditioni, censum persolvere coegit.

Dithm. lib. I. p. 327. et 12. - Ann. S. ad h. a. 1000. Otto III. decursis tunc Milcini terminis ad pagum Diedesisi venit.

Dithm. lib. IV. p. 357. et 91. - Ann. S. ad h. a. 1002. Ekkihardus Milzientos a libertate inolita servitutis jugo constrinxit, Dithm. lib. V. p. 366. et 113. - Ann. S. ad h. a. p. 381.

1002, Redditis sibi (Bolizlavo) Luidizi et Milzieni regionibus. Dithm. lib. V. p. 369. et 120. - Ann. S. ad h. a. p. 385.

1003. Heinricus II. indixit suam ad Milzieni expeditionem. Dithm. lib. V. p. 373. et 130. - Ann. S. ad h. a. p. 893.

1004. Heinricus Milzienos terminos adiens, Budusin urbem possedit. Bauben. Dithm, lib. VI. p. 379. et 145. - Ann, S. ad h. a. p. 401.

1011. Vastatis Cilensi et Diedesi nostri per Milzienos fines lacti ad Albim remeabant.

Dithm, lib, VI, p. 390. et 173. - Ann. S. ad h. a. C. Eggeberti. 1071. Goreliz i. p. Milsa. Gorlis. Dir. Dipl. T. I. p. 187. n. 97. - 1141. ib. T. II. p. 50. n. 175.

1086. ale Grenge gwifchen Dedosese und bem Land ber Milcianorum mirb ein Balb angegeben (ber gwifden bem Bober und ber Queis gelegen haben

Bergeichn. Dberlauf. Urfund. T. I. p. 3.

1165. Prezez i. p. Milzana, f. Prefa am Lobauer BBaffer. Dir. Dipl. T. II. p. 171. n. 315.

Ein Theil biefes Canbes ber Dilgiener war auch bie Proving Budissin . morin :

1222. Cabuliz. Coblens. Dobranowiz, Dobranis. Chanowiz. Cannewis.

Dir. Il. T. IL. p. 567. n. 231.

1228. Gine weitlauftige Grenzbefchreibung. Dir. Dipl. T. II. p. 649. n. 850.

Chenfo iga in biefem Land ber Milgiener ber Bau Zagost, morin: 1144. Bifchoflich meifnifche Dorfer, beren Bauern von ber Baufrobne an ben martgraffic meifnifchen Burgen, nicht aber vom Bachbienft befreit maren.

Dir. Dipl. T. II. p. 50. n. 175.

1228. Die obige Grenge, nach welcher Zogost bobmifch mar. Dir. Dipl. T. II. p. 649. 350.

Die Grengen biefer provinciae Milcienorum maren: im Beften bie Elbe, im Rorben ber P. Nisici, ber P. Lusici, Die fpatere Dieberlaus fib, von ber fie burch bie fomarge Gifter getrennt murbe, im Dften Polen ober bas nachmabiige Schiefien, von bem etwa bie Queis fie fchiet, im Che ben Bobeim.

Bierher feben wir foigenbe Theile ber meifnifchen Dioces:

Der Theil von ber Parochie Riefa, ber ofliich von ber Gibe liegt, mit ben Drten :

Glaubaz. Glaubis. Cziten, Bicaiten. Der Theil ber Parochie Dresben ber auf bem oftlichen Etbufer liegt, na-

mentlich bie Drte: Reichenberg. Reichenberg. Wilsdorff. Biffcborf. Bernsdorff, Bernsborf. ecclesia antiqua in Dresden, Reuffaht

Kotschrode, al. Kotschebrode, Set-Dreeben. fcenbroba. Coswigk. Cosmig.

Klotschau. Riosfcha.

Der Theil ber Parochie Pirna ber ofliich von ber Elbe liegt, und gwar Welen superior. Dorf Beblen.

Lohmen. Lohmen. Borstendorff. Porfchenborf.

Die Parocie Rabeberg mit ben Drtfchaften:

Radeberg, Rabeberg, Schoenfeld. Schonfelb. Wolffrangsdorff, Bolmsborf. Langenbrugk. Langenbrud. Weissag. Beifig. Lausse, Laufa. Wilsdorff. Bilfchorf. Db. Rieb. Eschmannsdorf. Efcborf. Rudigeradorff minor. Riein Robreberf. Ottendorff, Ottenborf. Erckemarsdorff. Erdmanneborf. Waldenrode, Ballrobe, Grunenberg. Grunberg. Dittersbach. Ditterebach. Wachaw. Bachau. Medegaw. Debingen. Lomeniz, Comnis. Seyffersdorff. Geiffersborf.

Die Parocie Groffen. Dann mit ben Drtfchaften:

Hayn. Gr. Sann. Zcadel. Db. Unt. Babel. Hirschfeld. Dirichfeibe. Groden, Groben. Stresen. Striefen. Reimersdorff. Reinersborf. Aw auperior. Db. Mue. Stragen filia Zcabeltiz. Strauch bei Ba-Aw inferior. Dieb. Mue.

beltis. Groben, Groben. Tymenitz. -

Koserwiz. f. Softermit.

Welen oppidnm, Beblen.

Wildenhayn, Bifbenbann, Steinbach. Steinbach. Neuenhofe. Maunhof. Frauenheim. Frauenhann. Waldaw, Baibe. Kmelen, Amelen. Ebersbach superior. Db. Cberebach. Lentz. Lens. Doberwizgen. Dobriggen. Golus, Goblis Skassaw. Cfaffa. Peritsch. Perit. Gortz. Borgig. Schoenfeld. Coonfelb.

Tiffenaw. Tiefenau. Lyntz. Ling. Sagk, Gada. Coblen. Coun. Zschilaw, Bicheila, Redern, Robern. Streumann, Streumen. Baadaw. Baube. Olsniz, Delfinlb. Lorenzkirche. Lorenzfirchen. Zcabeltytz. Babeltig. Skwesgen. -Scheschen, Gdafgen. Nascniz. -

Tausch, Zaufcha.

Dobroci. Dobris.

Lichtensehe. Lichtenfet.

Sathan. Beithain.

Orttrandt, Drtranb. Lamperswalde. Lampertsmalbe. Spansberg, al. Spansbrugk. Spansberg.

Die Dberlaufit mit allen ihren Parochieen (mit alleiniger Ausnahme von Sorau) namentlich bie Parochie Bifchofewerba mit ben Drten:

Bischoffswerde, Bifcoffmerba. Bottzkaw. Pubfau. Ottendorf. Ottendorf. Hauswalde. Sausmalbe. Ruegkersdorff. Rudereborf. Ugyist. Uhift. Porkaw. Burfau. Polen. Pohla. Franckenthal. Arantenthal.

Radeberg. Rabeburg.

Elsterwerde. Eiftermerba.

Hartha. Battha. Rampna, Rammenau. Drebeniz. Drebnis. Rueckersdorff. Keyserswalde. Rapferemalbe. Rosenbeyn. f. Rofenhain. Koenigswalde. Ronigsmalbe. Roerschdorff. f. Rohreborf bei Lobenbau. Magna Roerschdorff, Groß Robreborf,

Schmoellen, al. Schanollen, Comollen.

Die Praepositura Budissinensis (Baugen) mit ben Orten:

Goedau. Gobau. Muelckau, f. Belde. Schleiff. Goleiffe. Baruth. Baruth.

Koenigswarte. Sonigsmarte. Laso. Lobfa. Gauscke, Baufig. Gabelenz, Goleng. s. Cobleng. Laute.

Neschwartz. al. Neschwitz. Refowis. Soer.

Das Decanat Bauben mit ben Orten :

Gottaw. Gotta. Hoenkirche. Sochfird. Steinich Wolframsdorff. Steinigt Bolmeborf.

Haynsbach simul Zeictter. Sannebach. Schergiswalde. Schirgemalbe Tubenheim. Taubenheim.

Radewor, Rabibor.

Cletin. Riltten. Wilten, Blithen. Neuenkirch. Reufirch. Graedis. Grobis. Porsytz. Burfdmis-

Bostwiz, Pofterif. Kunewalde. Cunnemalbe.

Kluex. Riir.

Millekal, Mildel. Cottewiz, f. Rotis. Solandt, Db. Mitt. Rb. Cohlanb.

Crockaw. Gracau.

Beibe, Die Prapositur und bas Decanat Baugen liegen zwifden einanber.

### Die Parochie Cameng mit ben Drtfchaften:

Kamentz. Cameng. Schweppeniz. Comepnis. Lichtenberg. Lichtenberg. Ponigkaw. Ponidau. Kroppen, Rroppen. Ruland. Rubland. Lindenaw. Linbenau. Bischoffsheim. f. Bifchheim. Henerschwerde. Dopersmerba. Nebelschicz. Debelfchus. Gerlachsdorff. f. Gereborf. Wittgenaw. Bittigenau. Osseling. Dfling. Crostwiz, al. Crostitz. Groftewig.

Koenigsbrugk. Ronigebrud.

Schmorkaw. Schmordau. Nawkirche. Reufirch. Polzniz. Pulenig. Elstraw. Etfter. Reichenbach. Reichenbach. Grebaw, f. Grabden. Nauendorff. Naunborf. Hockendorff. Bodenborf. Colmen. Schwart Colmen. Linckenaw. f. Lichtenau. Vocaw. f. Soben Boda. Lawbe, al. Lawte. Lauta. Reichenau prope Keulenberg. Reichenau unmeit bes Reulenberge.

#### Die Parochie Bobau mit ben Drtfchaften :

Ebersbach. Cberebach. Loebaw. Pobau. cum filiabus Kottmarsdorff, Cottmars-Jergiswald. Georgewalbe. borf, et Lawaldte. Lawaibe. Spremberg. Spremberg. Kittliz, Rittlig. Hermannsdorff. f. Berwigeborf. Bertelsdorff, f. Bertheisborf. Strawalde, al. Strawenwalde. Stras malbe.

Oppach. Dppach. Schoenbach. Coonbach. Heinrichsdorff. Durt Bennereborf.

Schoenborn. Schonbrunn.

Jawernig, Jauernid.

Nedaw.

Teuchentz. Deutschossig. Deutsch Dffig.

Die Parochie Gorlis mit ben Drten:

Goerliz. Gorlig. Hermannsdorff. Bermeborf. Lewthelhaim. f. Leopolbshann. Heinrichsdorff. Bennereborf. Lose. al. Lese. Liffa. Pentzig. Pengig. Soeer. Cobra. Langenaw. Langenau. Melingdorff.

Lethvitz, Lefchwig. Eberschbach. Cberebach. Horcke. Horda. Windischossig. Benbift Dffig. Rengeredorff. Rengereborf. Keldingswalde. al. Keselingswalde. Czodel. Bobel. Rieflingemalbe. Ludwigsdorff. Lubwigsborf. Grunaw. Gruna. Rottenberg. Rothenburg.

Lichtenberg. Lichtenberg. Pfaffendorff. Pfaffenborf. Schoenberg. Schonberg. Drotschendorff, Trotfchenborf. Baldramsdorff.

Lewbe. Leube. Rausche, Raufcha. Heynichen. Bannichen.

## Die Parochie Sobenftein und Gebnis mit ben Orten:

Hoenstein, Sobenftein, Sebnig, Schenia, al. Sabenitz, Sebnig, Schlokenaw, Schluckenau, Lichtenaw, al. Lichtenhain, Lichtenhapn, Nielsdorff, Nithorf, a. Wilfeborf, Naustad. Reufladt, Lobedaw, Sobenbau.

Schoenaw. Schona.
Olbersdorff. Uibersborf.
Schando. Schanbau.
(Haynsbach pertinet ad Decanatum Bu-

diss. simul cum Steinicht Wolframsdorff.) Hannsbach u. Steinigt Wolmsborf.

#### Die Parochie Stolpen mit ben Orten :

Stolpen. al. Jukerim. Stolpen. Stirze. Sturga. Fischbach. Fischbach. Lauterbach, Lauterbach, Wolfframsdorff, Lang Wolmeborf. Schmidefeld. Schmiebefelb.

### Die Parocie Lauban mit ben Ortfcaften:

Lawben, Lauban, Holtzkirche, Holtstich, Lissaw, Mark Liffa, Lindenaw, f. Linde, Lichtenaw, Lichtenau, Geiselberths-lorff, f. Gribsborf, Schribersdorff, Schribersdorf, Gunthersdorff, Guntersborf,

Reichenbach. Reichenbach.

Heinrichadorff, Kathof. Sennersborf. Waldaw, Belbau. Thommendorff, Zommenborf, Hawgiadorff, Saugsborf, Girschdorff, Septe Gersborf, Segehardadorff, Sigareborf, Schirnaw, Zichirna. Ulrichadorff, Ulfersborf.

#### Die Parocie Reichenbach mit ben Orten:

Markerdorff. Mardersboef, Girschdorff. Gerteberf. Friedersdorff. Griebersboef, Barthelsdorff. Berteberf. Bernsdorff. Berteberf. Schonaw. Edjénau. Dittersboeh. al. Dittersdorff. Dittersb

bach. Kempniz. Rennis. Reinersdorff. Rennersborf. Kryschaw. Krifca. Tettaw. Tetta. Bischdorff. Bifchborf. Solandt, Rb. Mitt. Db. Gohlanb. Ebersbach. Weissenberg, Weifinderg. Gebeltzig, Shérthig. Radischaw. Roblig. Colman. Guimen. Sche. Janckendorff. Jenfemborf. Diese. Diebja. Saifersdorff. Grefortborf. Arnsdorff. Zemborf. Koenigshayn. Minighapen. Manuelwitz. Menjelmig.

## Die Parochie Seibenberg mit ben Orten:

Frideberg. Friedeberg. Fridtlandt. Friedland. Wese prope Seidenberg. Biefe. Schewete, al, Schwete, Schoenwalde, Schönmaß, Langwigsdorff, al, Logwigsdorff, Lusborf,

and the second s

Messersdorff, Massersdorf, Gerlachheim. Gerlachtpan, Raspenaw. Raspenau. Ulrichsdorff. Illerstoof. Conradisdorff. Sunersboof, Scyclenberg. Geltenberg. Wigandsdorff. f. Bligambethsl. Heisurichsdorff. Delinesboof, Wese prope Greiffenberg. Wist. Bulendorff. f. Buttenberf.
Cupra. Db. Rb. Sipper.
Rengersdorff. Mengersborf.
Arnsdorff. Munsberf.
Bernsdorff. filia ad Schoenwaldt. Bernsborf.
Berthelsdorff. filia ad Bulendorff. f
Batborf.

# Rachtrage und Berbefferungen.

- 14) Dorerinsis, v. ib. XIV. an ber Elppe.
- 15) Boroctra, ber 392. von Greg. Tur. II. c. 9., 694. ober 695. von Beda. Hist. Ecclesiast. Anglor. lib. V. c. 12. erwähnt wird. Die übrigen Orte f. in Wilgambe Archiv I. p. 89.
- 16) Ruricgao, ber bei Leibn. Scr. Brunsv. T. I. p. 106 n. 13. ib. p. 112. n. 34. u. n. 36. ib. p. 120. n. 61. (bei Mart et Durand. Coll. Ampl. I. p. 143.) Lindenbr. Scr. Sept. p. 181. n. 80. Registr. Sarach. n. 621. Lunig Reiche-Trd. T. XVIII. p. 691. n. 1. fift finbet.
- 17) Uber det med stellich von ihm gesegn, iessen uns unser Goliectonen in Bueisst. Bei Per Theauer, T. V. P. 1, 1, 2, 25.2. n. 62. sommt 1057, ein Opti Stirsbeim i. p. Hert des oder Hert der in C. Bernhardi C. aus dem Allestentischen Archiv vor. Weber des Estim, so flade diese Su seine Erists an dem Det no wir den P. Devernias highsten. Nach der Katte in Gintiera Cod. dipl. Rheno-Mosellanus T. 2, hätte sich der Pegus Coloniera auch auf des erfelt Kheimert eristent, wommt wir bede meistlich. (Einen P. Eusegu, der in der Gegend von Effen liegen fül, erwähnt Segittorius dies, de Nomisse Westphalies, Ien. 1656. 4, p. 36.)
- 18) Der Avelgowe ift bagegen bestimmt. Er bilbete bie Gubgrenge. In ibm finden wir jeboch nur

1015. Wintere. Ronigewinter. Gunther Cod. dipl. I. p. 104.

C. Ezzonia C.

Bu p. 7. b. ad ann. 909. ober 910. Die eingeklammerten Worte "ober beffer in ben erften Monaten bee Jabre 911." find fo ju verfieben, daß wir biefe Beit annehmen wurden, wenn Bergog Dito ber Erlauchte nicht ben 26. Juni, sondern ben
30. Rovember gestorben fein follte.

Bu p. 49. b. lin. 10. v. unten ift hingugusehen: Gregor. Turon. IV. c. 16. fin. u. c. 17.

Bu p. 51. a. Die Litulatur Juftini ans Alamanicus, Francicus, Germanicus fest Stritter Memoriae Populor. T. II. p. 44. S. 46. in bas Jahr 552.

Bu p. 52. b. Die Nachticht bes Paulus Disconus, als hatte Giegbert I. bie Anzer im Khaftingen "an die Elbe", gefclagen, fie berdchitg, dem es scheint als babe blefer Schriftstlert gezaubt, es set won der Probing Auch ten nie gin die Riche, die dem in der Nolde der Elbe liegt. Doggen ift es wahre schriftletten gezaubt, es set von der fieden biede, bei Au aren an dem niedlichen Alle be de histoliege histoliegen, den Nochtschau umd die würzburglich de Didech, beschitzten, die bin obeilderen Gegenden.

Bu p. 55. b. lin. 1. Der Benbenfurft Dervan hat befhalb fomobl bier ale fpater p. 63. ein Fragegeichen beigefest erhalten, weil une bie Ertlarung ber Urbier burch Corben, jemehr wir fie prufen, befto unmahricheinlicher wirb. Dag Aimoin, I. IV. c. 23. von Dervan fagt: er habe ur bibus Sclavorum pore geftanden, bat gwar nichts gu bebeuten, indem bief ein Fehler entweber Mimoine ober feiner Abichreiber ift. Dagegen mar Camo gurft ber tarnbiner Claven. wie namentlich bie Vita S, Virgilii (Boug. III. p. 675.) berichtet, und fcbeint es baber, baf biefe Urbii in ber Dabe von Rarnbten gefucht werben mußten. Gie icheinen baber entweber Bohmen ober Servier gemefen gu fein. Die Rarnbt. ner felbit maren namlich eigentlich frantifche Unterthanen, wie bieg ber frans Bifch e Befanbte Sich a rius behauptete , und Samo nicht laugnete , fondern niele mebr quab, mit beigefügter Ginrebe: Es mußten aber bie frantifchen Ronige auch ben Benben Recht und Berechtigfeit wieberfahren laffen (Fredeg. c. 68. unb Aim. 1, c.). Go gut nun bie Rarnbtner frantifche Schupbefohine maren, eben fo gut tonnten es auch bie fublich von ihnen angefegnen Gervier fein. -Bobeim bagegen fpricht eine Stelle bes Constantin, de adm. Imp. c. 32. (Stritter Memoriae Populor. T. II. p. 151.) wo es beißt, bie balmatifchen Gervier sammeten som den ungefauften Greviern, bie auch Albi hieffen, und nedelich vom ber Lieft ist gu ar in einem an Franche und Gerde-Serv der er gernzenden kand Namens Boili mohnten, was alles nur auf Böheim paß, mit rerichem benn demachts das Gerden land auch in tigende einer Verkeindung geflanden haben fann. Sie 700 bis ein prieft auch Livonian Durfellung, von Le guterigen hem giebe, es hatte das Lond Dervanns in der Nachberlacht von Thur in gen geitgem. Dar ender soll felle On Lagh faller leber, und den Arbeit auch der beit ab besten biefe Nachbarthaft nicht geschieften werden kann, so ist auf fein Zeugnis find bei Germide zu iegen.

Bu p. 66. b. Bei ber Beffimmung ber Gaue bie unter Facus finnben, unb ber Gaue, bit bit Ma gan een nea sime batten, format alled bezugt an einerig fic To het nagmobilge Dikter von Butzburg gam, in fich bestiff. Röchnen mit bief an, ic spektern, um Röcha bie Gaue: Nachgowe, Wormacinsis, Spirensis auf bem tinten Khrinufer, Reniegowe, Kuniggssunder, Niethgowe, Wetereiba, Rimegowe superior, Monnigowe, (Phiamgowe), Lobotingowe, Elianzgowe, Anglachgowe, Creichgowe, Gartachgowe, Lobotingowe, Elianzgowe, Anglachgowe, Creichgowe, Gartachgowe, Logowe, Phiamgowe, Enzingowe um Murrachegowe. Edymbera und Effig förinen bagsym nicht bag spiett zu baben, meil für hier eignen Dergase batten. Eine ben der wirben beher über ist beit bei Gaur Logenaha superior, Hessi saxonicus umb franconicus, umb Grabfeld occidentalis ober bet sixles Buchonia neht Netzer.

Bu p. 64. Erft ais unfere Anficht über bie Entflesung ber beutiden Berjogtbumer nad Rarl b. Gr. (aus ber Breinigung ber weitlichen Sendbotenmurbe
mit bem Befig mehrerer Graffchaften. ober ber Graffchaft in mehreren Gauen) abgebrudt mar, erfuhren wie, baß die Schift.

Bon ber Entstehung und Bedeutung ber beutschen Bergogeamter nach Rarl b. Gr. von Dr. B. Leo. Berlin b. Dummler 1827. 8.

unfere Annahme wiederiege, und beweife, daß die deutschen Berzogschmter aus Abfindungen solcher Glieber ber königlichen Zamilie hervorgegangen feien, die nicht feiblt Anspruch auf bie königliche Müche gebalt baktung auf bei bei

Begierig auf bie neuen Entbedungen, Die ben Bergog bes fubliden IR batien 6 (beffen Bergogthum fcon 806. in ber Charta divisionis portommt), ben Bergog Sonrat ober Conrab (Neugart Cod. dipl. Alem. I. p. 277.), ben Bergog Rais nald von Mantes (Prudent, Trecens. 843. Mon, Germ, I. p. 439.), ben Bersog Bernbard von Septimanien (Thegan. de Gest, Ludov, c. 36.), ben Berjog Bebhard (Thegan. c. 47.54.), ben Bergog Berengar (id. c. 58.), ben oben ermabnten Bergog Beinrich von Aranten, ble vericblebnen Bergoge von Thus ringen, ben Bergog Buibolf von Gadfen, Ernft von Baiern, Rein. hard von Lothringen ju Rarolingern machten, - benn vom Dannes ftamm muß boch bie Rebe fein, ba bie Abftammung von weiblicher Geite gu gar feinen Anfpruchen berechtigte, inbem ja bas Beifpiel Lubmigs bet Frommen, ber feine eignen Salbbruber ins Rtofter ftedte, (Nithard, Hist. I. c. 2.) und nicht einmahl die Unfpruche feines ebelichgebornen Entels Pippin auf Aquitanien anertannte (id. ib. c. 8.), und icon Rarle bes Gr., ber bie Gobne feines Brubere Rarimann verbrangte, ju beweifen fcbien, ale babe nur ber Spruch bes Reichstage irgend eine Berechtigung jur Erbebung irgend eines Unfpruche bes grunbet -, beglerig auf blefe Belehrung lafen wir biefe Schrift, fanben aber gu unferm nicht geringen Leibmefen biervon gar nichts, fonbern es follte ber aufgeftellte Cab bemiefen merben burd bas Beifpiel Bofos, ber in Deutidland gan nicks beich; det nachmaßigen Rafired Arnulf, vom dem jedoch nicht einmatt erwiesen wird, daß er "Derzaog" in Karnbien war, Jugos, der nehft sienem Jeregathum Elfaß auch nicht nach Drutfoliand zeheter, umd die dem nach gade so wenig zu beweisen wermeigen wie der norm annt fo. Adnig Gorce fried mit sienm Schnödesse won Friedisch wir Werengan vom Friedu.

Der zweite Abel ber genannten Absmebung foll geigen, bab ble eigenthichmilich Bebertung beifer Teinete bruch ben Genactte ber Staatsmundzung, bie Karl ben Dien fichtzet, bestimmt wurd. Aber and hier ist eine Beweits bei gedeucht, aus weichem zu erspen water, was eigentlich bie Perzoge sie neue Beche gewannen, durch weiche neu eingesschete Beideganubgsies sie möchtiger gewooden, und find wir daher gewolchig bet ber Weinung zu verharen, als habe Kalifer Arn nuthin gewon in bensche Angelier Arn nuthin gewond in bensche Angelier Arn nuthin geden, es siehen Beschien ziehen Kange dem is im benn Karl. D. Gr. es vor ihm geschan, es siehen Beschien. Die Rabe als mit benn Karl. D. Gr. es vor ihm geschan, es siehen Beschien. Die Kahl Er unt ihr an fich arte bennach durch aus keinen Linftug, und wenn "nach" Arnul fis Beiten die Perzoge in einem andern Licht und mit mehr Mach beitehet erschienen, ho gatte da andere Erichte

Es war namlich burch bie Controlle unter ber bie Bafallen ftanben und burch bie anbermarte von une angebeutete Gifer'ucht bie von oben berab beforbert murbe, bie Lage ber Bergoge fo precar, bag fie namentlich bann wenn ein fcmacher Burft regierte nie fur ihre und ihres Saufes Bobifahrt gu furchten aufboren tounten. Ein Surft wie Rarl b. Gr. bediente fich namlich ber Mittel, Die ber Rrone ju Gebot ftanben, wenn ein Graf ober Bergog gefturgt werben foute, nur bann, wenn biefer Graf ober Bergog burch irgend ein Berbrechen ober Bergeben bie Abfehung wirflich verbient hatte. Unter fcwachen Furften bedienten fich aber beren Rathgeber und Gunftlinge biefer Mittel gegen alle bie, Die ihnen miffielen ober fich nicht ju Wertzeugen ihrer fleintichen Plane und Cabalen bergeben wollten. Das war unter Raris bes Diden Regierung ber Fall, ber j. B. viele italienifche Grafen ohne weitern Rechtsgrund als feiner toniglichen und falferlichen Dachtvollfommenheit abfeste (Annal. Fuld. ad ann. 883.) unt baber mochte fcon eine Stimmung überhand genommen baben, bie, burch bie übrigen unbebachtfamen Banblungen biefes Raifers noch vermehrt, bie Stanbe ju bem Enta fchluß brachte, fich nun ihrerfeits ihres Rechts ju bebienen um 1) ben Raifer abgufeben und 2) fich ein neues Dberhaupt gu mablen.

Daß bie Ginde bes Abfgungsterst haten des wied durch gwel Argumente bewiefen, 1) weil sie des Wochersch paten, mit foldes von tem Abfgungstecht ber Natur der Gade nach ungertrennich sit; 2) weil sie es sichen ausgedebt hete en, indem sie die Werevolnige er von dem Arben ausstellt hat eine Anderen eine Argumente bei Werevolnige er von dem Arben ausgedebt hete einem enwarten, das sie mit deren Weiter sieher ausstellt eine eine den einem enwarten, das sie mit deren Weiter sieher Abseherfte merkent. Die einem enwarten wollen, so dieter sie der von in sie der Kingsterne wöllen nicht anterenne wollen, so dieter sie dem ervolligften Abseherfte mit der unterenten bestehen nicht anterenten wollen, so die eine sie von in sie fein kingsterne mollen, so die eine sie von in sie der Stingsterne mich annehmen betrem bestehen der die bei der die die

Das ben Stanben guftebenbe Recht ber Wahl ift übrigens gang flar und erhellt neben bem Gefagten noch aus folgenbem: Schon bie Theilung bes Reiche Rlob.

wigs bet Ge. gefcho mit Zuiebung ber Stände, auch Karl b. Er. ließ fich in Au fir cisst wo von er, deind ernt wur Keing wöhren. Sens gestente Ludwig der Aromme (Capitulare von 817. §. 14. Baluz. 1. 577.) des Wecht von Wielen wir der Staffe, sich gene bei Botle, sich gin ab me Schen geiner giene Schoe Keinge möhren und burfer. Arielich wer bier nur von der Wahl unter Perfonen aus dem rezierenden Gefchieck ib Rede, des Geneglegte bemeift aber, die hie Gefchie, wem fie fich auf die fes Befchieck von fie fich auf die eine Gefchieckte bescheidigte wender aber der von ihrem frengen Recht zu Gunffen ihres Süchkense

Schiftlich fügen wir noch bei, bog wir (perfaitlich) es bem Sonig Shlobwig b. Er, nicht feit übet ju deuen vermögen, bog er jines auf Meb um Eiferfucht gegelndrete Spferm in seinem Erzaten einsüberte. Denn wenn beises auch Bob Wolt versicherterte um beraubsübziger, 6 finder er voch jerch eine Zeiche bet Claudian (de Laudib. Stillconis I. 236. —248. und namentlich burch ben lettern Berichungung, wo es beifet:

jacuit (rex Francorum) mucrone suorum.

Daran mochte er noch benten.

Wenn baber bei einer neuen Bearbeitung biefer viel verfprechenben Schrift bie bezeichneten noch mangelnben Bemeife nachgeholt murben, fo mare bieg ein mahrer Geminn fur die Biffenfchaft, follten auch Die " Eremtionen und Priviles gien, burch bie bie tonigliche Gewalt bamabis eingefchrantt morben" (p. 83.); ber "infame Uebermuth" ber bamabligen Gemalthaber in Deutschland (p. 38.); bie "tropigen Blegetjahre" ber beutfchen Ration (p. 35.); bie mehrmahle (s. 95. p. 89.) vortommenbe "ber toniglichen analoge Gewalt", beren Inhaber burchaus nichts weiter maren ale Bafallen ber Ronige wie jeber anbere Bergog ober Graf, bie ... unerhorte Dacht bes Ergbifchofs von Daing" (p. 40.) von ber man boch icon gu ben Beiten ber Dttonen nichts mehr weiß, bie Ginmifchung ber Turpel ber Gultan Stellvettreter bes Propheten (b. b. fo viel wie Papft) ift, in Deutschland aber ber Ronig nur Mitregent ber Stanbe mar, und weil von Graufamteiten, die bamable und noch Jahrhunderte fpater Die Rriegerafon in ber gangen Belt rechtfertigte, und von Unregelmaffigfeiten, bie bie Unmunbigfeit Ronig Bubwig "bes Rinbes" binlanglich entfculbigte, auf Gleichheit ober Gleich: artigfeit ber Berfaffung nicht gefchioffen werben fann; Die Uebertragung ber frans tifchen Gauberfaffung auf Sachfen, Die burch eine anerkannt falfche Urtunbe erwiefen werben foll (p. 71.); bie Bermahlung ber fåchfifden Buitgard mit Lubwig bem Rinb (p. 75.), ba fcon Rolers Differtationen flar beweifen, baf von Lubwig bem Jungern, bem Cohn Lubwigs bes Deutichen, bem Bruber Rarlmanne und Rarle bee Diden bie Rebe ift; follte auch bieg und bergt. in biefer neuen Bearbeitung nicht wieberholt merben.

 nur perfonlich von ihnen Rechenschaft forbern tonne, fie alfo bie Erften nach ihm maren.

Bu p. 96. b. Spies fil lin. 6. 24. von unten gesgat woden, es habe ber abet ich Gorf Buldmann von Spanaland erft der ber Bestung von Cottering ein im Ische 370. Ertestand ethalten kinnen. Bur Auffledung biefer uneichtigen Bedauptung lieffen wie und deutsche Bedeuptung lieffen wie und deutsche gesche ber ben Annachten. Im Jahr 870. nachtlich, als Arat ber Ashe und Leine beitig der Derfehren. Im Jahr 870. nachtlich, als Arat ber Ashe und Leine beitig der Derfehren. Im Jahr 870. nachtlich als Arat ber Ashle ein Delie beitig beitlen, reibiet nach dem angeschuten Annatiffen Arat der Ashle ein Delie beit beit vom Frei in ter angesganen Wete dabin ausgetzet, das biefe bete Zwie Ertestands mit den in den frieflich en Geftem erwähnten der Provingen, in die Triefland beite geftel, kererfiliemmern, and delieden nachen. Die erfe biefer der Provingen zwischen Wischen Euch den Leubach (Lauberel) fei bennach nehbt der weiten zwischen Laubach aus Bile geftenen mische Sto. an Deut sich and de Die beitet zwischen Wischen Willen wieden der an Frankertig gefomen Erab de und Sie de Sieden im Ische Sto. an Frankertig gefomen.

٠.

## g i ft

a. bebeutet bie erfte, b. bie zweite Spaite ber Rotens gefperrt finb bie Mamen ber Gaue.

Aachen, 2. a. b., 20. a., 63. b. Reichetag. 26. b. Unterhandiung 71. Dtto I. feiert Dftern 79. Dtto will Dftern felern. 83. n. 129. Pfal; 93. b. Rrd.

nung Dttof II. 103. Aarhus. Bisthum. fleht unter Samburg

124. b. Abatareni. 101. n. 160.

Abbenrod. 173. Abbio. unterwirft fich Ratl b. Gr. unb

mirb getauft. 62. b. Abderiten, 6, n. 7. Abenrod. 117.

Aboldersteten. 165. Abotriti, v. Obotriti.

Acelanisveni. 174. Achem. 165.

Achim. 165-

Adalbero. Bifchof v. Det, ift ber Lette ber fich Dtto bem I. unterwirft. 41. fallt von Luitolf und Conrad ab. 84. wird bafur beftraft. 86.

Adalbertus Marchio, 163. v. Mbrecht. Adalbert. Berengars von Italien Cobn.

81., 82. Adalbert. Graf im Schmabengau. 175. Adalbert. Graf in Rorbthuringen. 169.

ein anberer 171. Adalbert. Gr. v. Foichoitespara bleibt bei Menchingen. 89. u. ib. n. Adalbert. Graf in b. oftl. Theil bes beut:

fchen Bergogth. Franten. Borr. VI. Adalbert, Ergb. v. Magbeburg 129. prophezeit. ib. a. weiht bie Bifcofe feiner

Dioces 132.

Adalgesbutile. 165. Adalgis. 63. b.

Adalgisel. Bergog. 55. b., 56. a. b. Adalhard. Graf in bem oftlichen Theil bes beutichen Bergogthums Franten.

Bort. V. sq.

Adalingeresthorpe. 171. Addestanstidi. 168.

Adela. Marfgrafinn. 138. Adela. Zochter bee jungern Widmann.

96.b., 97.a.

Adelberteshusun, 151. Adelegeresdorp. 170.

Adelheid. Koniginn v. Italien, ruft Dts to I. ju Bulfe. 78. Berfunft ib. n. 117.

vermablt fich mit Deto. 80., 180. follte fich mit Abalbert vermablen. 81.

Adestendendorp. 170. Adinge. 169.

Adriatisches Meet. 79. Aeduer. 145. a.

Aelelboldesborg, 172. Aemilien, von ben Longobarben größten-

theils erobert. 51. b. Aerthuni. 179.

Aesic. 20. n. 33. Actia, fein Gau. 48, b. Aëtius. 74. a.

Afra. S. erfcbeint. 7. a. Agapitus. Papft. 73., 124. b.

Agina. Lehnsmann bes Dr. Beintid. 32.

Ahereslebe. 173. Ahhilinstat, 151. Ajeestoum. 179.

Almensleve, 117.

228 Alabure, 165. Alaburg. 165. Alahgiselebe. 151. Aland fl. 163. n. Albericus. Graf. 175. Albert. Gr. v. Anhalt? 122. a. Albi, ein Graf in einem Bau a. b. Dulbe. 207. Albia s Albea. 126. n. 228., 162., 181., 212., 215. Albio, v. Abbio. Albis patria. 30. a. Alboin. Ronig ber Longobarben gieht nach Italien, 50. a., 51. b. gerfallt mit ben Franten, 52. a. Albrecht I. ber Bar von Brandenburg. 106., 118. n. 205., 139., 140., 163. mar nicht Bafall bes Bergogs von Sach: fen 135. b. Albrecht II. Martgr. v. Branbenb. mit Pommern belebnt. 106. Albricus, Berg. v. Frlaul abgefest. 26. b. Albuvinestete. 151. Alcozesdorf, 159. Aldagesbutile. 165. Aldenburg. 14. n. 21. Aldenburg. 68. n. Aldenguberon. 156. Aldun Wattingi. 168. 170. Alchsteti, 159. Alemannen. 12. b. haben viele Ronige, 60. a. find Dachbarn ber Franten, 30. a. find am Rhein, ib. In Italien, 51. b. verlieren Land, 54. b. beren Gefebe, 55. a. beffegen bie Wenben. 55. a. find Bunbesgenoffen bes Attila. 74. a. Alemannien. beffen Bergoge: Burtharb, 1. n. 2., 81. a. Leutharis und Buccellinus, 56. b. hermann und Luitolf, 78. n. 115. Burcharb, 92. n. 148. wirb von ben Ungarn vermuftet, unb in ben Baffenftillftanb eingeschloffen, 13. a. fommt an Rarlmann, 60. b. in bemfelb. verfpricht Gero etwas fur St. Gallen gu taufen, 114. Alexander Severus, Stifter bet terra salica. 53. b. Alhesgisibele, 151. Alkendorp. 116. Aller. 15. n. 26., 164., 166. Allstaedt, s. Altstaedt, 6. n. 7., 14. n.

21.

Alpen. bas land jw. ihnen u. b. Do wirb frantifd. 50. b. fie merben überfdritten: von Dtto u. Luitoff, 79. von Berengar. 81. Alsatia. v. b. Ungarn vermuftet. 22. n. 37. Alsenz. 73. a. Alsleben, 146. Alsleve maj. min. 115. Altenburg. 6. n. 7., 14. n. 21. Altenhelingin. 151. Altestedi. 175. Altgau. 156., 14. n. 21. , 155., 157., 158., 160. Altinberc. 150. Altstedeburg. 176. Altunsteti. 149. Aluchi. 166. Amalasuntha. Roniginn ber Dftgothen, Amalberge. Koniginn von Thuringen. 49. b. Amalungestorpf. 149. Amalungus. 171. Ambergau, 97. a. Amberon, 156. Ambigat. Ronig ber Celten, 145. b. Ambraha, 155. Amersleva. 175. Ammendorp. 116. Amoekonthorp, 192. Andernach. 38., 60. b. Anglenhus. 149. Anglenrod. 149. Angrarien. 61. b., 62. a. b., 123. b. Angrivarii. 30. a. Anhalt. 148. Anjou. 71. n. Anonymus Ravennas lebt ju Raris bes Gr. Beiten ober fpater, 30. n. 50. Anschar v. Spoleto u. Camerino, 81. n.

Apendorf. s. Apendorp. 168. 169.

Aquileja. von Bergog Beinrich erobert, 79.

n. 119. pon Berengar an S. Seinrich

abgetreten, 82. ber Patriarch bafelbft,

Apfelstaedt, Miuf. 149.

Aplast. 149. Aplateslibe. 151.

91. b.

Apulien. 50. a.

Aquitanien, von ben Ungarn verheert, 22. b. Grafichaften bafelbit, 26. a. ein Stud bavon tommt an Charibert III. u. Chilperich, 55. a.

Arelat, v. Burgund. Arendsee. 163.

Ariovist, marum er vor Neumond nicht fclagen wollte, 25. n. 43. fturgt tie

Meduer, 145. a. Armistadi, 148., 149. Arnaburg. s. Arneburg. 162.

Arnaldesheim, 164.

Arneri, 173.

Arnesse, stagnum. 163-Arnstadt, 158. Fürftentag bafelbft. 92., 95.

Arnt, Bifchof v. Burgburg wirb erichlas gen. 65. a.

Arnulf, Ronig. Borr. V. fdifeft Bund: nif mit ben Ungarn. 5. n. 4. fest ben Bergog Poppo von Thuringen ab. 65.

a. Raifer, befag Lothringen. 2. b. Arnulf. Bergog von Baiern befriegt ben Ronig Conrad I. 40. b. untermirft fich Deinrich bem I. 1. n. 2. befriegt bie

Bobmen, 8. n. 10. ftirbt, 31. beffen Cobne, ib.

Arnulf. bes Bergoge Arnulf v. Batern Cohn, 81. wird Pfalgaraf v. Baiern, ib. tritt auf Luitolfe Geite, 86. unterbanbeit mit Ulrich von Augeburg, unb belagert ibn vergeblich in Menchingen, 89. bleibt vor Degendburg, 91.

Arnulf. Graf v. Flanbern , 34. ermorbet ben Berg. Wilhelm v. b. Mormanbie, 71. ift ber Schwager Sugos, 72. n. 105. uber beffen Rrieg mit Dtto I.,

96. Ъ. Arnus, v. Arnt. Arolfeshusen. 151. Arras. 53. a., 74. a.

Arrikesleuu. 170. Artald, Ersb. v. Rheime. 45. Artald. Ergb. v. Rheims. 73. Arverner. 145, a.

Asaburg. 165. Asbah. 155. Asefeld, 54. b.

Asendorf. 176. Asguri, 155.

Asic. Graf. 166. Asmaresleva. 175.

Asmersleve, 116. Asolf. Graf. 157. Asoltesleba. 151.

Asseburg. 61. b. Assingi. 20. b. Asundorf, 177.

Astieieshus, 171.

Athalarich. Ronig ber Dftgothen, 50. b. Athech, Ronig ber Franten. 59. b.

Atiniacum. Reichstag. 4. a. Dtto bafelbft. 45. Zaufe Bittefinbe und Abbios ba-

felbft. 62. b. Attila. 74. n. 108. Attinge, 170.

Auga. 17. n. 28. Augsburg. 7. a. Reichstag. 82. Blichof

Ulrich, 86. es wird erobert, 86. Une garnfchiacht, 93. b., 98. sq., 105. n 172.

Aurelian, Berg. v. Meiun. 143. n.

Austrasien, 1, n. 1., 26, a., 48, a., 49, a. 60., 51. b., 53. a., 56. ein Theil von Thuringen tommt baju, 57. a. b. es fommt an DR. D. Rarlmann, 60. b. an Pippin, 61. a. an Ronig Rarimann, 61. b. an Rarl b. Gr., 62. a.

Austrasier, laffen fich bei Boigteberg fchla: gen, und warum, 55. a. trerben von Dagobert I. bafur geftraft, 55. b. sq. ibr Ronig wird Giegbert, ib.

Auvergne. 52. b. Avaren. 52. b., 55. a., 162., 222.

Avelgowe, 221. Avignou. 52. a. Awanleiba, 151. Azmenstat. 150.

Baba, Gemablinn Bergog Beinrichs von Franten. Borr. p. V.

Bacco. 47. n. 94. Bacharach, 40. a. Bachastat, 151. Badafiki. 28., 24. a.

Badeburne. 115. Baden, Großherzogthum, bie wie weit ed frantifc mar. 1. n. 1.

Badengowe. 54. b., 65. a. Badenleve. 170.

Bado, Graf in Sufitin. 157., 161. Baer to ber Gadfen u. Franten. 53. b. Baiern. Ronigreich, was bavon frantifch war. 1. n. 1.

Baiern. Bergogthum, beffen Bergoge: Arnulf, 81. Bertholb, 31. Beinrich, 77. - Bifchofe von. fteben unter Berg. Are nulf. 1. n. 2. find nicht auf bem Concil gu Erfurt, 15. n. 24. von ben Ungarn bers muftet, 21. emport fich, 26. b. von Dtto untermorfen , 31. bortbin fliebt Griffo, 61. a. beffen Missus, 64. a. b. gu ibm gebort bie Aufficht über Bobeim. 66. b., 77. Beibgug bafetbit, 86. von ben Ungarn geplunbert, 87. untermirft fich bem Ronig, 91. u. 95. von ben

Ungarn verheert, 98. Baiern, bie, wollen Bergog Arnuif jum Ronig mabien, 2. n. 2. find bei ber Schlacht bei Merfeburg, 17. n. 29. werben frantifd, 49. a. verlaffen ben

Bergog Beinrich, 86. Balberge. 116. Baldolfestete, 151. Balenhusen, 151. Balgstedt. 150. Balsami. 163.

Banzgau. 54. b. Barbaren, 105. Barcelona, 26. b. Barcveida, 155.

Bardengau. 15. n. 26., 62. a. b. Bareboi, 170. Baringe. Gau. 54. b. Basientello. Schlacht bafelbft. 128., 134.

Bataver. 30. a. Batavien, bon ben Franten erobert unb behauptet. 60. a. Batici, 204.

Batua, Gau. 30. a. Bautzen, 11, b, not, c. Bayeux. 71. Becelinus. Graf in Chutici. 208. Beclo, 166.

Beffo. Graf. 151., 160., 161. Behem, 116. Belanestorp. 207.

Belgen. 145. b. Beigia. 59. b. Beiloves. 145. b., 146. b.

Belxs. Bau. 16. , 54. b. gehort ju Dfts phalen, 62. a. ju Balberffabt, 70., 118.

beffen Befchreibung, 162. sq. Bemmenestorp, 169.

Beneficia. 26. a. Bennedestorp. 165. Bennendorp. 116. Benno. Dond aus Corvel, beffen Bericht.

19. a. Bentileibe. 151., 157. Bentelieber marc.

Bera. Graf von Barcelona, beffen 3meis fampf. 26. b.

Bercgrede. 151. Bercha. 159. Berchohen. 151., 149.

Berchtiongarod, 149. Berengar. Graf. Schmager Gifeiberte.

Berengar. Ronig von Stallen, gerfallt mit Dtto, 79. beffen frubere Gefchichte, 80.

beffen Abrebe mit Bergog Conrab, 81. Empfang in Magbeburg, 81. sq. mirb beuticher Bafall, 82. gerfallt mit feinen Stailenern, 83. und mit Dito ber ben

Pringen Luitolf gegen ibn fcbidt, 92. a. b. bat bie Dberhand, 103. fein neues Rrieg mit Dtto. 104. Bergamo. 51. b.

Berge, 157. Bergstallum. 166. Berlihohes. 151. Bernecingrod. 115.

Bernhard, Berg. v. Cachfen. 134., 164. Bernhard. Graf ber Rebarier. 9. n. 13. u. n. 15., 17., 18. a., 68.

Bernhard. Martgraf, Bater und Sohn. 137., 163., 170.

Bernhard. Bifchof v. Salberftabt, 28. n. 49., 115. a. flirbt, 125. Bernhardesdorp. 164

Bernhardesrotha, 157. Bernuin. Bifcof v. Berbun. 4. b.

Berolfestat. 151. Berstat. 151. Berthold. Bergog v. Baiern, 81. fciagt

bie Ungarn, 70. flitbt, 77. n. 114. beffen Schwefter, ib. Bethelclereti. 63. a. Bethenzr. 63. a.

Beussbach, 98. a. Bever. Fi. 126., 171. Bezdicz. 200.

Bezzinga., septentr. Bezz. 151. Biberaha. 151.

Bichelingen. 151., 157.

Bichni, 10, b. Bicofestat. 151. Bienelebo, 151. Biere. 168. Biertana. 34., 29. a. Biese. 163. Bigera. 168. Bigni. 130. Bille. Fl. 43. a., 68. Billing. Graf. 123. n. 222., 203. Billung. 96. a., 115. n., 123. a. Bilstat, 152. Binde, 163. Bingen. 75. a. Binichestorf, 152. Birchinafelde. 149. Birka. 19. a. Biscopeshusen. 165. Biscopesthorp. 168., 170. Bisenwinda 155 Bitbeche, 152. Bitenbah. 151. 152. Bithni, 163. Biturigensis Pagus, 22. a. Bleckede. 98. a. Bleckendorp. 116. Bleichfelt, 152 Blesensis Pagus. 87. a. Blidersteti, 149., 150. Blois, 71. Bloksdorf, 206. Bobelstorp. 168. Boborane. Gau. 203. Bochinafeld, 166-Bode. Si. 22. sq., 66. b. n. a., 116., 126., 146., 171. Bodenrod. 165. Boeheim. unter b. Merovingern erwahnt, 49. a. von Rari b. Gr. unterworfen. 5. n. 5. , 63. h. emport fich, 64. b., 65. a. von Arnulf unterworfen , 5. n. 4., 65. b. bie Ungarn gieben burch, 5. a., 13. a. wird von Beinrich I. ginepflichtig gemacht, 8. warum, 13. a. beffen Danbel mit Beinrich I., 19. sq. Dart gegenBobeim, 18. a., 25. a., 119. fommt unter Balern, 66. a. beffen Abhangigfeit von Deutschland, 77. b. beffen Surften: Bengel , Bolesiav, Bratislav.

Boernicke. 146. Boitzenburg- 93. a. Bolachstede. 152. Boleslaus I. Berg. v. Bobeim, ift fidelis u. utilis 8. n. 10. wird Bergog, beieibigt beutiche Gefanbte, 19. b. befriegt einen wendischen gurften, 20. n. 32. foldat ben Mefic, 20. mirb von Dtto nicht unterworfen , 21. n. 34. fcbließt einen Bertrag mit Dtto, 76. bricht ihn und muß fich unterwerfen, 77. tommt unter Balern, ib. beffen Rrieg mit Uns garn, 105. sq. Bolesiaus II. von Bobeim. 21. n. 35.,

Boleslaus. Berg. v. Poien. 200., 201., 202.. 215. Bolestede. 152. Bonifacius in Thuringen. 57. b. Bonn. 2., 3. a. Boppo. v. Poppo.

Borantride. 152. Bordaa. Bordefliet. 49. b., 50. Boroctra. 221. Borsitz, 206.

Boructuarii. 39. a., 57. b. Boruz, 212. Boso. Graf im fubi. Lothringen. 4. b. Boso. Bifchof von Merfeburg. 126.

Bouvines, 15. n. 25. Brandenburg. Stadt, von Seintich I. ets obert. 5 .- 113. a. - - menbifches Furftenthum. es merten

feine Bertheibigungeanftalten vorges fehrt. 10. n. 16 , 15. n. 25. hat Fries be, 21. v. Tugumir.

- - Sprengel von. gebort gu Balberftabt, 43. b. Befchreibung. 180. sq.

- - Biethum. 69. wird geftiftet. 75., 92. ift Suffragan von Magbeburg, 126 - - Mart. 106., 135.

Brandenburger, smei. merben gehangt, 113. a. b.

Braunschweig. 22. n. 38. Brechone. 38. b. Breisach. 37., 41. sq. Breitinga. 155., 157.

Bremen. Bisthum. 17. a. Ergfift. 68. Bremetzhe, 163. Brennabor. 5.

Bresnice. 214. Breznisa, 207. Brisenice. 205. Brisewitz. 205.

Burgunder. 55. b.

Britannia. 145. a. b. Britannus. in Bretagne. 49. a. Brochodinacethla. 214. Brochstad. 203. Brogora, 203. Brohem. 150. Bructerer. 29. b., 74. a. Brunem. 168. Brunichild, 55. a. Bruning. 23. b., 27. n. 45., 39. b., 109. a. Brunisberg. 62. a. Brunningistede. 169. Bruno. Berg. v. Cachfen. 96. b. Bruno. Bruber Dttos I. ift Prophet. 83. a. wird Ergb. v. Coin und Bergog von Lothringen. 85. fcbließt einen Bertrag mit Conrad und bricht ibn. 87. wirb von ben Ungarn angegriffen. 88. b. Bruno. Graf (bei Braunfcweig). 164., 165., 166. Brunxstedi. 170. Buccellinus. Bergog ber Memannen lagt fich fcblagen, 51. a., 54. a. Bucelinus. Graf in Chutici. 208. Buchavi. s. Buchow etc. 167., 168, 169. Buche. 205. Buchheimer marc. 150. Buchonia, 56. b. Bucinawiz. 204. Bucki, Gau. 62. a.

Bufeleiba. 152.

Burg. 166.
Burgdorf. 28. b.
Burgewitz, 117.
Burg. 167.
Burgud. Singland. Strieg mit ben Franfen. 49. b. wellert einige Pronigne an bie Dipgelben. rebdit fir wirber unb ert nat off gebieben. rebdit fir wirber unb ert nat plippin, 60. b. an Sart b. fommt an Pippin, 60. b. an Sart b. fom the supper first striegen. Singland over Arelat. Königrich, wirb von ben Ungarn verbeert, 22. unb ib. b. 88. b., 199. b. — beffin Scini.

Buckstadin. 164.

Budusin, 215-

b., 88. b., 109. b. — beffen Ronis ge: Rubolf, Conrab. Burgund, frangofifches Bergogthum. 3. b., 45 Burgwardia. (d. n. 16.
Burislaus, 9. Spmmten. 105.
Burkhard. Heigs v. Alemannien unterwirft (fid. Heinid dem L. 1. n. 2.
Burkhard. Heigs v. Alemannien. Nachfolger Unitellie, 22. a.
Burkhard. Heigs v. Alphinigem. 6. n. 8.,
65. b., 66. c. 171.
Burkhard. Gergin Barms. 27. a., 92 a.
Burkhard. Gommandantin Weiglen. 136.
Burkhard. Gommandantin Weiglen. 136., 1381.
Burkhard. Bifsof b. Briffen. 126., 1381.
Burkhard. Bifsof b. Briffen. 126., 1381.

Busci. 208.
Businc. 202.
Butine, Butene, Buthine. 205.
Buxtehude. 122. a.

.

Cabuliz, 215. Calabria. 51. a. Cale, 152. Calrestede, 152. Calva. 169., 170. Calvomontensis pagus. 46. n. 91. Cambray. 74. a., 88. b. Bifchof. S. a. Caminizi. Flug. 212. Campanien. Bergogth. 49. b. Capeldorf. 151., 152. Caprimons. S. b., 34., 87., 41. Carisiacum, 62. a. Carolus, v. Karl. Carus. Flug. 36. n. 66., 72. Castell. Grafen von. 147. Castra Herculis. 60. a. Castricensis Comes. 2. b.

Castrum Pingiense. 73. a.

Castrum Vogastense. 55. a.

Casulinus, Flug. 51. a.

Cedinus, Bergog. 55. a.

Cedlisciani, 174.

Cella, Riofter, 158.

Celticae dux, S. a.
Celtillus, 145. b.
Cemeforste, 152.
Centobie, 162.
Cephen, 117.
Cerecepani, 9, n. 13.
Chadendorp, 190.
Chalons, 88. b. Bifdof, S. a.

Chamar. 56. a. Chamaver, 29. b. beren Bau, 48. b. Chanowiz, 215. Charibert II, 55. a. Chartres. 71., 145. b. Chasuarii. 30. a. Chelasgowe, 54. b. Chemnitz, Flug. 127., 182. Chenus, Beriog. 55, a. Cherusker. 58. b. Childebert I. v. Patis. 48. a. Childebert II. v. Auftraffen. 53. a. vernichtet bie Barner. 54. b. ftirbt. 55.a. Childerich III. abgefest. 26. b. Chilperich von Soiffons. 49. a., 52. b. Chilperich II, 57. b. Chilperich III. 55. a. Chindeleiben. 152. Chirihbaringa. 155. Chirsenbrugge. 166. ftirbt. 51. b.

Chlothar I. von Goiffone. 48. n. 98., 49. a. vereinigt alle Frantenreiche und will vor Conftantinopel gieben. 51. b. verfohnt fich mit ben Longobarben unb Chlothar II. 55. a. Chlotharius senior. 55. b. Choni. 178. Chorici, 179 Chorin, 212.

Choruz. 193. Chotiemuizlis. 185. Chotirodizzi, 169. Christian. Martgraf. 18. n. 31., 25. a., 118. b., 167., 191. Christian. Gin Lothringer nimmt ben Bers. Bifelbert gefangen. 4. b. Christus, Die Lange mit ber er geftochen

murbe. 7. a. b. Chrodoald, 56. a. Chrolpe, 204. Chrowati. 203. Chunibert, Bifchof v. Coin. 55. b., 56. a. Chur. Bifchof von. 80. b., 89. Chut. 208. Chutici occidentalis. 66. a., 119.b.,

127., 128., 132., 146., 207. sqq. Chutici orientalis. 65. a., 127., 128., 132., 209. sqq.

Ciani, 197. Cicensis episcopus. 203. Cidlotitz. 179.

Ciertvi. 180. Ciervisti. 63. a., 75. a., 119., 182., 191., 192. Cilensi, 202.

Cimusclus. Surft ber Colobicier. 64. a., Cinici. 214.

Cinna. 90. Circipaner, 100, sq. Cirimundi. v. Sermunt. 192. Cirin. 212.

Cithne. 179. Citizi. 194. Clenobie. 162.

Cleph. Ronig ber Longobarben, gerfallt mit ben Rranten. 52. a.

Cloboco. 177. Clodio, Ronig ber Franten. 144. Clodwig. 48. b., 143. Clotnie, 196.

Coarwiz, 206., 212. Cobbelize. 178. Cobbelizi. 163. Coblenz, 3. a. Cocarescemier. 97. Cocstede, Cokstede, Coxstidi. 116.,

173., 175. Coeln. Stadt. 83. sq. , 131. Ergbifchof. 3. s., 15. n. 24., 55. b., 56. a., 63. b., 85. , 122. Miffaticum, 64. a. Coledizi. 118., 127., 132., 140. b., 193.

Collide, 157. Collogowe. 54. b. Colodizier. ein forbifches Bolf. 64. a., 193.

Colrestat, 152. Compiegne. 51. b. Concilium. in Cobleng. 8. a. vid. Kirchenversammlung. Connoburg. 63. a.

Conrad. vid. Konrad. Constans. Raifer. 60. a. Constantin b. Gr. Raifer. 7. b., theilt bas rom. Reich nach frantifchem Staate. recht. 60. a.

Constantinopel, 7. b., 50. b., 51. b. Constauz. Bifchof von. 8. a. Corbetha, 129. Corin. 212.

Comberc. 152. Corner. Cornere. 150., 156. Cornfurdeburg. 176. Corsen. verbinben fich mit Berengar II. 104. Corvei, 41. n. 78. Coscebode, 205. Cossawiki. 192. Cotia silva. 51. b. Cotini. 178. Colug. 130. Contances. 71. Cralip. 204. Crescuwice. 206. Crigstede. 150. Crop. 205. Croppenstete, 117., 173. Crosno. 199. Crozne, 205. Cruftero marcu. 66. a. Crullingi, 168. Crutzeburg. 150, Cugelinge. 164. Cumelitz. 116.

Cuniggarod, 174.

Curazuzi. 181. Curlingen. 170.

D.

Cyriacus, S. beffen Arm. 114.

Dacbreda. 156. Dadi. ein Thuringer. 84. sq. Daenen. verlieren Beibiba. 10. ihre Danbel mit Beinrich I. 18. n. 32. von Berg. Lupus gefchlagen. 60. Banbel mit Deto Dagobert I. beffen Rrieg mit Samo. 55. a. Benehmen gegen bie Auftraffer, 65. a. b. Feinheit. 56. a. Dalaheim. 152. Dalemincia, 16., 119., 127., 212. Daleminzier. von Lubwig b. Deutschen unterworfen. 64. b. von Poppo gefclagen. 65. a. von Beinrich I. ais Pringen befriegt. 6. n. 8. von ihm als Ronig bezwungen. 6. horen auf Bunbesgenoffen ber Ungarn gu fein. 13. n. 20. Daildorf. 112. a.

Dallengebudli. 166. Dannistadt, 156. Dassia. 75., 178., 190. Daventria. 103. b.

Debure. 152. Dedi, 177. Dedo. Martgraf. 137., 138. Delemenci. 212.

Deltsam. 214. Dengdi. 164.

Deommo. Graf. 172. Derlingo. 54. b., 118., 140. b., 147., 164. sq., 177.

Dersia, 62, b. Dervan. Fürft ber Urbier. 55. b., 63.a.,

222. Desseri. 178. Dibni. 180. Diedesi. 113. a., 202.

Dietbald. 89. Dietfurth, 172, Dietmar. v. Thietmar.

Dietrich I. von Muftrafien erobert Thus ringen. 48, n. 98. legt ben Thuringern einen Eribut auf. 148.

Dietrich II. von Auftraffen. 55. a. Dietrich III. 57. a.

Dietrich. Ronig ber Offgothen ffirbe. 48. b. beffen Coup d'état. 50. a. b. Dietrich, Beint. I. Cowiegervater. 7. n. Dietrich, lothringifcher Graf. 36.

Dietrich, ein Dftphaie, beffen Sanbet mit Rarimann und Pippin. 61. a. b. Dietrich, Graf, Geros Unterbefehlsbas ber. 86., 92. b. beffen Rrieg gegen bie Claven. 100. Rachfolger Geros in ber Morbmart. 117., 122., 123. bef. fen Unglud und Abfebung. 133. sq.

136. ermahnt 177., 185. Dietrich, Graf ober Martgraf. 136. n.

17., 193. Dietrich. 29. a. Divitiacus. 145. a. Difnowocettla. 212. Ditdorf. 156. Ditforth. 146., 178. Doblin. 212.

Dobraluh, 197., 199. Dobranowiz. 215. Dolenz. 178. Domuki, 194. Donaha. 150.

Donau. 91. a. Dorneburg. 172. Dornsteti. 177. Dortmund, 82., 83.

Dosse. 76., 100. sq. Dosseri. 75., 190. Dossesdorf, 159 Dragawiti. 63. b., 76., 189. Drelis. 205 Dribura, 157. Driburi. 150. Driczole, 181. Drikkestedi. 150. Drobel. 115 Droemling. 22. Droganize. 182., 205. Drogistorf, 207. Drogobudewiz. 214. Drogobulestorp. 191. Drogobuli. 192. Drogolisci, 174. Drongelevo. 164. Drosege. 116. Drubeke. 173. Druiden, 145, b. Dubie, 185. Duddendorf, 174. Duldorp. 117. Dungide. 150. Dunstedria marca. 150. Dununstedi. 169. Duodectacum, 73. Durinchusen, 152. Durnevelt. 151. Durofostum, eine Sefte im fubl. Lotheins gen. 4. b. Duruloha. 155. Duthelogun, 171. Ebbekestorp. 95. b. Eberhard. Berg. v. Franten. Borr. VI., 1. unterwirft fich Beinrich bem I. 1. wird Pfalgraf in Cothringen. 4. n. beffen Banbel mit Pring Beinrich. 27. n. 45. verbindet fich mit Thanemar. 27. emport fich gegen Dtto I. 27. sq. ers obert Belete und Greeburg, unterhans belt mit Gifelbert. 28. entlagt ben Dr. Beinrich und unterwirft fich. 30. wirb perbannt und begnabigt. 31. emport fich wieber mit Dr. Beinrich und Gifelbert. 31. sq. wird bei Birten gefchlagen. 33. befitt Breifach (mahricheinlich nicht als

Berg. ber Branten, fonbern als Pfals-

graf bon Zachen ober Cothringen). 37. unterhandelt mit Ergb. Friedrich von Daing. 37. unternimmt einen Streife gug auf bas rechte Rheinufer. 38. befe fen Charafter, Befigungen, Difgefdid. Sohn. 39. n. 75. Tob. 40. unb Dos litit. 41. n. 77. über beffen Abfehung. 93. b. beffen Banbel mit Bruning. 109. Eberhard, Cohn Bergog Arnulfe von Baiern, emport fich gegen Dtto I. 31. mirb verbannt, ib. Eberstete. 152-Ebredunum, 52, a. Ecbert. 97. a., 102. Graf. 165., 166. Eccanhus, 166. Ecchenlingrod, 115. Echeim, 164, Eckbert I. u. II. Martgr. v. Meiff. 138. Eckhard I. Martgraf v. Meiffen. 110., 121., 128., 186., 150., 185., 208., Eckhard II., Martgraf. 137., 204., 208., 209., 212., 215. Edgid, Dttos I. Gemablinn, wenn fie ftarb. 76. 11. Edisleve. 150. Egeln. 146. Eggehardisberc, 151; Eggestat. 152. Egileslebs. 152. Egino, Graf. mo? 65. a. Ehringsdorf, 155. Eichesvelt. 156., 160. Eilerdestorp, 163. Eimlinhusen. 155. Eisleba. 157. Eitenhusen. 152. Eiterestat. 157. Ekkartesleba. 155. Ekkehardus, 21. n. 34. Elde, 6. Elesleiba, 174. Elmeri ob. Elveri. 27. n. 45. Elsass, von ben Ungarn verheert. 22. Dttos Unbanger merben baraus verjagt. 36. Elten. 96. b., 97. a. Elwigeshofen. 172, Emelestorp. 175.

Emicho, Graf im Nachgau. 93, a.

Emmode. 170.

Emma, Zochter Sugos b. Beiffen. 71.

Emmundorp. 178. Frabonizi, 181. Engilbert. 109. b. Engilin. 157. Engliden. 152. Engride, 152. Enno, Graf. 171. Ercstede. 116. Eresburg. 28. Erfurt. Spnobe bafelbft. 15. Erike. 149., 150., 155. Erlebald, frangof. Graf. 2. n. S. Erminius, ein Beiliger. 88. a. Ernst, Berg. v. Baiern. 64. b. glebt ges gen bie Bohmen. ib. Erustweiler. 87. a. Ernun. 166-Erothisti, 197. Erpesfurt, 152. Erpo, Graf im Delmgau. 157., 160. Errixlovo, 171. Erwin, Graf in Merfeburg. 6. n., 14. n. 21. Esatech, Ronig ber Franken. 59. b. Esic, Graf. 178. Esico, Graf. 208. Eskinweg. 156. Etenesieba. 152. Etlovesheym. 165. Eucii, Saxones. 48. b. Euthii, 49 a. Everhardisdorf, 207. Ezeri. 184., 193.

F.

Faceresrod. 174. Fargelaha, 152, Farus, Bunbesgenof Rabulfe, wirb erlegt. 56. a. b. beffen Befigungen. ib. und 223. Fastlevestorp. 169. Feinstide. 165. Felichide. 152. Fiselbeche, 152. Fiselestorp. 149. Fisgobah, 66. a. Fladenheim. 152. Flagthorp, 165. Fishtungun, 169. Folchaa, 147. Folcholtespara. 89. b.

Forchheim. 147.

Franchenhusen, 152. Francwarteshusen. 152. Franken, Boit, beren Urfprung. 29. n. 50. tragen Conurrbarte. 53. b. Urfprung bes Namens. 58, b. ihre Grens ge mit ben Romern nach ber Notitia imperii. 60. b. beren Sanbel mit ben Romern. 59. b. beren Baue. 143. sq. Franken, Bergogthum, beffen Musbeb. nung. 1. n. 1. u. 221. bie Bergoge haben bafelbft eine geringere Dacht. 94. a. Franken, beren Ronige, ibr Urfprung. 25. n. 43. Ihre Theilungspolitit. 58. a. Frankenhusen. 151., 159. Frankleben. 129. Frekenleba. 173. Frezisci, 174. Fridumaresleba. 167. Friedebach. 204. Friedrich, Pfalgraf. 171. Friedrich, Graf in Sufatt. 198. Friedrich, Graf im Barbago, 172. Friedrich, Ergb. von Maing. 30., 131. unterhanbelt mit Cherbarb und tritt auf beffen Geite. 37. wirb verbannt nach Fulba. 41. n. 78. beffen Bereunft. 47. n. 95. glebt Rath. 70. ift Unbanger Quitolfe. 80. vermittelt einen Trieben. 88. unterbanbelt, 84., 90. untermirft fich Deto bem I. 90. flirbt. 92. a. Friedrich, Ergb. v. Salzburg. 91. b. Friedrich, Bifchof v. Beis. 203. Friesen. laffen auf fich marten. 16. ftes ben unter Widmann. ib. n. 28. merben an ber Unftrut angefiebelt. 52. b. tommen unter Dtto I. nicht bor, fte-

Frioda. 156.
Frisonovelt. 54. b., 119., 126., 127., 128., 133., 175. sq., 203.
Fritzlar. 84., 85., 91.
Frosa. 115., 173.
Frose. 167.
Fulco, Graf v. Znjou, 71. p.
Furare. 162.

G.

unter Wichmann. 96, a. b.

Gadersleve. 116.
Galenus, dat opes. 51. a.
Gallien, von ben Kranten sum Theil er-

obert. 59, b., 144, beffen Eintheilung und Berbinbung. 145.

Gana, Sauptftabt ber Dalemingier. 8. n. 9., Fluf. 212.

Gandense castrum. 96. b. Gardeleve, 163.

Gardulfesroth etc. 174. Gaue. 143.

Gaurmus. v. Wurm.

Gebhard, Pfalgraf von Franten. Bort. V., 65, b.

Geislaha. 156. Geliti. 185

Genewara. 63. a.

Genobaudes, Ronig ber Franten. 59. b.

Georebininga. 176. Geraha, 127., 206.

Gerberge, Beinriche I. Tochter, bermabtt fich mit Gifelbert. 4. n. mit Lubwig IV. von Franfreich, 42. unb

n. 80., 72. Gerburgaburg. 176.

Gerhelmesbach. 157. Gerin. 113. b.

Germania , beffen Musbehnung. 5. n. 5.

Germari. 155., 156. Germersleben. 146.

Germisleve, 167.

Gernrode, bie Urtt, bafeibit finb alle falfd. 111. b. geftiftet. 114., 115.,

146., 175. Gero. beffen Mart vor 938. 18. n. 31. erhalt bie Mart Merfeburg. 24, morin biefe beftand. ib. n. 42. verliert Ders feburg und gewinnt es burch Dtto I. wieber. 85. n. 62. lagt breiffig Glas venfürften umbringen. 43. flieht aus Slavien. 44. erhalt es wieber. ib. gegen ibn verfdmoren fich bie Ebeln bet halberftabter Dioces. 46, erhalt Thiets mare Befigungen. 48, ift Rachfolger ber alten Bergoge von Thuringen. 66. b. ift Bergog. 69. wenn er es murbe. 75. b. erhalt Branbenburg und bie übrigen Befitungen Zugumire. 75, beberricht bie Dftfachfen. 78. ift bei ber Belagerung von Regeneburg. 91. bei ber Belagerung von Maing aber nicht. 92. b. unterwirft bie Udern. 93, sq. gieht mit gegen bie Ungarn an ben Led. 98. Unterrebung mit Stoinef. 101. fein Untheil an bem Gieg über bie Gla-

ben. 102. verwenbet fich fur Bidmann 103. wie oft er in Stallen gemefen, ib. nimmt fich Bidmanne abermable an. 105. bat bie Mufficht uber bie Dom. mern. 185. agg. fchlagt Laufiger unb Polen. 107. fein Berhaltnif ju Dtto. Politit. 108. sqq. beffen Familie. 112 giebt nach Rom. 114, nach St. Bal-Ien. 114, fliftet Gernrobe, ib, thelit fein Land in funf Theile. 117. menn bief von Dtto I. beftatigt murbe. 131. n. 236. ftirbt. 121. beffen Politit mes gen Dagbeburg. 125. befaß gang Dit.

fachfen. 134. b. beffen Rachfolger. 136. agg. 167. ag. 180., 184., 192. Gero, Beroe Cobn, eine fpatere Erfin.

bung. 111, n. Gero, Martgraf. 127., 186., 137., 178., 182., 185., 192., 198., 194.,

196., 200., 201. n., (169.?) Gero, Etgb. von Coln. 118. b., 122.,

Geroldus, Graf. 171.

Gerstungen. 152. Gertrud. 138. sq.

Gerungus, Graf im Spelergau. 93, a.

Gerwigestorp. 172. Gesoince, 207.

Geture. 152.

Geturne, 149. Geurichesleiba. 157.

Gevanstidi. 158. Gezerisca, 130.

Gimyn. 164.

Girruzen, 157. Girsan, 206.

Giselbert, Bergog von Lothringen, wirb beutfcher Bafall. 2. aq., 4. n. vermabit fich mit Gerberge, 4. n. unterbanbelt-mit Eberharb. 28. n. 49. , 30. verbinbet fich mit Cberharb. 32. wirb gefchlagen. 33, sq. bulbigt Lubmig bem IV. von Frankreich. 36. fein Streifjug auf bas rechte Rheinufer. 38. ertrinft.

Giselher. Bifchof von Merfeburg. 129. wird Ergb, bon Dagbeburg und theilt Merfeburg. 130., 207.

39. n. 74. u. 41. n. 76.

Gisleva. 177. Givickanstein, 208. Glogau. 113. n.

Glomaci. 212.

| 200 0118                                               | tilier.                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Glomuzi, 212,                                          | Grumpraht, Graf. 151., 161.             |
| Glupp. 212.                                            | Grunengomaron, 150.                     |
| Gnannendorf. 206.                                      | Gucunberg. 176.                         |
| Gnesen, Ergftift. 127.                                 | Gudisleiben, 158,                       |
| Gnesliggi. 174.                                        | Guegerstet, 151.                        |
| Gnezendorp. 116.                                       | Guenther, Martgraf. 120. , sieht z      |
| Gnipenstide. 165.                                      | Italien. 127. bleibt. 128. erhalt       |
| Godenhusen. 172.                                       | halbe Dart Merfeburg. 128. mar          |
| Godiwa. 214.                                           | fprunglich Martgraf von Beig. ib.       |
| Gog und Magog find feine Ungarn fon-                   | 232., 136., 208.                        |
| bern Reger. 16. n. 27.                                 | Gumbraht, Graf. 167.                    |
| Gognaheim. 94, b.                                      | Guncanston, 198.                        |
| Gohtzizi. 196.                                         | Guncelinus. 207.                        |
| Golenzicacethla. 209.                                  | Gundakeres. 156.                        |
| Goluz. 214.                                            | Gunnete. 193.                           |
| Goreliz, 215.                                          | Gunrestat. 152.                         |
| Gorgesleba. 149.                                       | Guntchram, Ronig von Drieans, fchi      |
| Gorizka, 198.                                          | bie Longobarben und Sachfen. 52. a.     |
| Gostewissi, 197.                                       |                                         |
|                                                        | Childeberts II. Bormund. 63. a.         |
| Gostici. 204.                                          | Gunther, swei Grafen. 157.              |
| Gotegewe, 152.                                         | Guntmiri. 180.                          |
| Gotizlaw, 205.                                         | Gunzelin, Martgraf. 136.                |
| Gothaha. 149.                                          | Gunzenleba. 152.                        |
| Gotheruna, 200,                                        | Guodizi. 209.                           |
| Gozarstat. 158.<br>Gozbert, Berg. v. Thuringen. 57, a. | Gusan. 177.                             |
| Gozebudi. 214.                                         | H,                                      |
| Gozewa. 200.                                           | Haanstedihus, 156-                      |
| Gozfeld, 54. b.                                        | Habechesberge. 152.                     |
| Grababa, 156.                                          | Hachsteineslebe. 152.                   |
| Grabfeld orientalis. 54. b.                            | Hackelwald, 112 a.                      |
| Grabov. 180.                                           | Hadaldus, Rammerhert. 28. n. 49.        |
| Grana, 212.                                            | Hadastat, 152.                          |
| Gresewitz. 206.                                        | Haddo, Graf. 17. n. 28.                 |
| Grethe. 165.                                           | Hadmersleve. 116., 146.                 |
| Griffo, Ratl Martelle Cohn. 60. b.                     | Hadwid, Deinrichs I. Tochter, Dttos     |
| Grimeresleba. 167.                                     | Schwefter, Gemahlinn Dugos. 42.         |
| Grimmerslevo. 192.                                     | 81.                                     |
| Grimoald, Pippine Cohn und Major                       | Haeringsnasen. 155.                     |
| Domus v. Auftraffen. 56, a.                            | Hagenmuenster, 94. b.                   |
| Grobe, 179.                                            | Hagerstedi, etc. 179.                   |
|                                                        | Habaldesleve. 165.                      |
| Groben. 218.<br>Grobizi. 181.                          | Haholtesheim. 152.                      |
|                                                        | Haholtestat. 158.                       |
| Grodize. 214.                                          | Haichontorf. 159.                       |
| Grodzane, 204.                                         | Haika, von ben Dbotriten erlegt. 43.    |
| Groiska. 207.                                          | Hakeborn, 116.                          |
| Groning. 116., 146., 173.                              | Hakul. 116., 173.                       |
| Groswin, 178., 179.                                    | Halberstadt. 171. Biethum. 6. n., 43    |
| Grotcov. 179.                                          |                                         |
| Growithan, 206.                                        | n. 85., gestiftet. 48. a. gehort ju Thu |
| Grozlino. 204.                                         | ringen. 66. b. ein Theil bavon fomm:    |
| Gruizen. 152.                                          | an Magbeburg und Merfeburg. 126.        |
|                                                        |                                         |

wirb entichabigt. 129, sq. beffen Grenge. 133., 162. sq. Haldisleba, 174 Hamaland. 17., 29. b., 48. b., 96. a. b., 103. b. Hamburg, Ergftift , beffen Grengen. 43. n. 85., 68., 124. b. Stabt. 134. Hamerlisci. 174. Hamersleve, 171 Hanbrunnen. 173.

Hanstel. 175. Harburg. 2, b. Harioldus, von Danemart, Pring. 19. a. Ronig. 71., 104., 124. n. 224.,

127. Harsdorp. 116.

Harthago. 54. b., 118., 140. b., 146., 171., 177. Hartrad, Graf in Thuringen. 62. b.

Hartpert, Bifchof von Chur. 89. Hartwigeroht. 175. Harz, 15., 146.

Hasagewe. 54. b. Hasalaha. 149.

Hasel, 204

Hassegau. 14., 17., 22., 54. b., 119., 126., 127., 128., 183., 176. sq., 203.

Hassegnuer, von Boleslav gefchlagen. 20. Hatenesleiba. 152.

Hatheburg, Beinriche L. Gemablinn, 6. n., 108. Hathui. 115

Hatto, Ergb. v. Maing. Borr. VII.

Hatto, Erib. v. Maing. 125.

. Hattuariae, 57, b. Havel, 5., 181.

Havelberg. 21. Bisthum bafeibft geftif. tet. 68. Sprengel. 118. fommt von Maing an Magbeburg. 126, von ben

Slaven erobert. 134. Gaue barin. 178. sq. Stabt. 178 Hebesheim. 22., 164., 165.

Heceborn, 115 Hecelestein. 152.

Hedenus, Berg. v. Thuringen. 57. a., 148., 160.

Hegau, 54, b. Heidiba, ben Danen entriffen. 10. gehort ju Dibenburg. 68. von ben Das

nen verheert. 124. b. Heigenfelt, 152.

Heilanga. 15. n. 26., 118., 140. b., 164., 177.

Heilangoa. 15., ib. n. 26. Heiligenmarca, 156.

Heimbodesheim. 131.

Heinrich I. wirb Martgraf in Merfeburg. 6. n. 8., 10. n. 16., 14. n. 21. befs fen Berbindung mit Satheburg u. Das thilbe. 6. n. 8. wird Bergog und von Rart IV. von Frantr. belehnt. 1. n. 1., (u. 221.) ift in Machen bei Rari IV. 2. n. 3. bon Conrad I. befriegt, 9. n. 14. marum? Borr. VIII. beffen tonigliche Reglerung. 1 .- 18. erwirbt ble beilige Lange. 7. n. wird imperator. 17. n. 29. Tobestag. 18., 20. u. ib. a. Abitame mung. 108. b. Character. 108.n. 183. unterwirft bie Dilgiener. 215.

Heinrich II, 215 Heinrich III. IV. V. 73. b. Heinrich IV. 158.

Heinrich V. 189. Heinrich, Beinriche I. Cobn, Dttoe I.

Bruber. fteht unter Glegfrieb. 24.n.41. foll Ronig merben. ib. befitt Belt unb Thuringen, ib. u. 32. n. 56, wirb von Eberhard gefangen. 28. erhebt Anfprus che auf bie Rrone. 31, n. 55, perbinbet fich mit Eberharb. 81. emport fich. 32. befest Thuringen u. f. m., geht nach Lothringen. 32. wird bei Birten vermunbet. 35. verliert Thuringen. 35. gieht nach Des. 37. Flucht und Berfohnung mit Deto. 41. wird Bergog von Lothringen. 44. n. 88. verliert es. 45. verfdmort fich gegen Dtto. 46, wird nach Ingelheim gefett. 47. wirb frei unb Berg. von Baiern. 77. u. n. 114, gere fallt mit Luitolf. 79. gieht nach Stalien. ib. u. n. 119. erhalt Berona u. Maule leja. 82. feine Banbel mit Luitolf und Conrad. 82. sq. verhindert ben Frieben. 85. verliert Baiern. 86. glebt bon Maing nach Franten, Balern und Sadfen. ib. bingt bie Ungarn. 87. erhalt Balern wieber. 91. a. b., 95. wird frant und von ben Ungarn anges ariffen, 98.

Heinrich, Berg. von Franten. Borr. IV., 65. b.

Heinrich, Berg. von Balern. 212.

240 Heinrich, Gifelberte Cobn. 46. fliebt. Heinrich, Beintiche bes Loven Batet, Bergog von Baiern. 173. Heinrich ber Lome, Berg. v. Sachfen u. Balern. 1. a., 68., 69. a. Heinrich , Graf in bem aftlichen Frans fen. Borr. VI. Heinrich I. u. II. Martgrafen ber Rorb. marf. 138., 139. Heinrich von Ilburg ber alt. u. b. jungere, Martgrafen. 138., 139., 212. Heinrich, Martgraf von ber Laufis. 139. n. 38., 140. Heinrich, Graf. 163. Heistulf, Ergb. v. Maing. 64. a. Heizstete, 175. Helidongon. 149, Helinge. 160. Helmana. 126, b. Helmgau. 157., 160. Helmungen. 152. Helmwardesthorp, 169. Helperich. 140., 141. n. 43. Helphe. 176. Hemezo, Grafim Beftergau. 155., 160. - Hilova. 175. Hemmo, Gmf. 151., 160. Henneberg. 147. Hennegau. 84., 88. Herlin, 149. Herfridesleba. 153. Heribert, Graf v. Bermanbois. 3, b., 4. b., 34., 42., 44. sq. Herike. 149., 150. Herimansdorf. 159 Heringen. 163., 155. Heristorpe. 171. Herlicarode, 174. Hermanfried, Ronig von Thuringen, bef. fen Tob. 49. b., 148. Hermann, ein Graf. 14. Hermann Billung. 14. n. 23. 21. n. 34. beffen Banbel mit Bichmann 95. unb ben Wenben. 97. , 104., 122. beffen Machfolger. 134. Hermann , Berg. v. Comaben, verbine bet fich mit Berg. Eberhard. 28. tritt auf Dttos Geite. ib. n. 48. verurtheilt ben Berg. Beinrich. 47. fliebt. 78. n. 115. ju ihm flieht Berengar, 80.

Hermann, Martgraf. 137.

Hermann v. Winzenburg, 139,

Hermegisclus, Ronig ber Barner. 54, a. Herold, Ergb. v. Galiburg. 91. b. Hertber, 221. Heslingoa. 164. Hessen, an ber Unfteut angefiebelt. 52. b. Hessenheim. 164. Hessi franconicus, 65. b. Hesso, Graf. 151., 161. Hetebom, 112. a. Hetenhusen, 153. Hethan, Berg. v. Thuringen. 56, b. Heveledun. 75, b., 180., 184. sq. Heveller. von Beinrich I. unterworfen. 5. n. 6., 17. emporen fich. 43. von Tugumir beberricht. 44. untermerfen fich mieber, ib. Hidda, Ochwester Geros. 118. b. Hiesmes. 71. Hilara, 89. Hildebert, Ergb. v. Maing. 30. n. 53., 131. Hildewart, Bifchof v. Balberftabt. 124. (v. Drudfebler. ) / Hillimeroht. 175. Hinrichsdorp. 116. Hocseburg. 61. a. b. Hodo I., Martgraf. 119. a., 127., 136., 169., 170., 192., 194. Hodo II., Martgraf. 187. Hoger, Graf v. Muga. 17. n. 28. Hohflurun, 157. Hoianhusini. 156. Holm, 193. Holzhausen. 150. Hombergi. 176. Hondorp. 117. Honengesbuttele. 166. Honesleva. 171. Horaha. 167. Horsedal, SO. liorsleve. 173. Hpuitneburg. 203. Hruod, Bater Dethans. 56. b. Hugendorp, 170. Hugo, Ronig von Stalien. 80. Hugo ber Beiffe, Berg. ber frangofifchen Franten, Cobn Ronig Roberte. 3. b. ift Dttos I. Comager. 42, n. 81. verbinbet fich mit Dtto. 34. , 42. bulbigt ihm. 45. verfohnt fich mit Lubwig IV. ib., 71. gerfdit mit ihm. 71. eq. Otto giebt gegen ihn. 72. folieft Friede. 74. gu ihm flieht Bidmann. 102. Hago, Derg. v. Burgund. 45.

Hugo, Bifch. v. Rheims. 73. Hugo, Bifch. v. Reis. 126. Hungaru. v. Ungaru.

Hunlevaburg. 176, Huochtricheshus. 149, Hursilagemundi. 155,

Husen. 158. Husiani. 174. Husitin. 157. Huson. 159.

Hwoznic, 212.

I. Iheraleb. 175.

Ilburg. 180., 193. Ilmen. 158. Ilsenborch. 172. Ilstat, 153.

Ilva. 202. Ingelheim. 44. a., 47., 83. Iphigau. 54. b.

Isaak, fothring. Graf. 36.
Isacanrod. 174.
Istaresdorp. 167.

Istaresdorp. 1 Istat. 153, Italien, wirb o

Italien, wirb auftrafifch. 61. a. von Dtto I. erobert. 79. ag. mit Deutschland verbunben. 124.

Italus, Ronig ber Cherueter. 25. b., 58, b.

Jeser. 115. Juelich. 3. b.

Juliacenaia pagus. 3, b.
Justiniana sanctio, dat opes. 51. a.
Justiniana sanctio, dat opes. 51. a.

Justinianus I., Raifer, Brief an ihn. 42.
a. schreibt bas Corpus Juris u. nennt
sich Francicus. 51. a. u. 222.

.

Kalendae. 48. a. Karentaner. 70.

Karl b. Gr. unterwirft ble Wenben. 5. n. 5. Theilung bes Reichs zwifchen ihm und Karlmann. 61. b. folgt Karlmann in Austrasien. 62. a. Krieg gegen ble Sachfen. 62. a. ob er über bie Leben frei verfügen tonnte. 26, a. b. Karl b. Dide, Raifer, Borr. IV., 65. a.

abgefeht. 26. b. beffen Amhinger. 65. b. Karl IV., b. Einfältige, König v. Frankt. 1. beffen Habel in Lothringen. 2. n. 3. von welchem Sabr e vie Erwerbung Lothringens jählt. 2. a. wird gefangen.

Karl Martell, Major Domus, ichlagt Die Sachsen. 57. b. fernere Rriege mit ben Sachsen. 68. a. theilt bas Reich. 60. b.

Karl, Ratis b. Gr. Cohn, 62. b. Karlmann, Cohn Rati Martelle, fein

Reich. 60. b. Titel. 61. a. Rrieg mit b. Sachfen, wird Monch. ib.

Karlmann, Cohn Pippins, fein Reich. 61. b. flitbt. 62. a.

Katan, Graf? 157., 161.

Kerlingorod. 174. Kermara. 155.

Kero. 114. b. Kesigesburg. 64. a., 198.

Kietni. 8, c.

Kirchenversammlung in Cobleng. 8. a. piet. 73. in Ravenna. 91. b.

Kiriheiligin. 153, Kissini. 9, a., 69., 101.

Kissunleve. 165.

Kizerin. 204. Klodwig b. Gr. veranbert bas frantifche

Staatstecht. 25. b. erobert Gallien.

Koenige, beren Macht. 25. n. 43. Koenitz. 205. Kokerbiki, 164.

Kokerbiki, 164. Koledizi, 193.

Konrad I., Hersog, S. b. König ber Franken, bessen Stamm. Borr. IV., VI. stirbt. 1. bessen Königstwahl. Borr. VII. verliert Lothringen. 2. a. nimmt sich hernicht an. G. b. bestrigt ihn und wirb überiliste. 9, n. 14.

Konrad, Konig v. Burgund. 45., 72., 78. n. 117., beffen Sanbel mit ben Ungarn. 88. b., 109. b. Konrad, Senior, Bott. V., herz. von

Franten u. Thuringen. ib., 65, b. Konrad, Graf im Lahngau, zieht gegen Eberharb. 38. n. 73., 39.

D.

Konrad, Cohn Cherharbe, 40, n. blefbt. 84. Konrad von Werme, 38. a., 47. Berg. von Lothringen. 72., 73. sq. gerfallt mit Dtto I. 80. fein Berhaltniß ju Berengar, 80, sq. perbinbet fich mit Luis tolf, berfohnt fich mit Friedrich von Maing. 83. folieft Bertrag mit Dtto. 83. fein Berhaltnif ju Beinrich. 83. a. Rrieg gegen Dtto. 84. aq. mirb abges fest. 85. will Ronig merben. 87. Berhaltniß ju ben Ungarn. 88. verfohnt fic mit Deto. 90. ob er Berg. b. Franten mar u. f. m. 93. n. bleibt. 99. a. beffen Politit. ib. Kosowa, 207. Kotenni. 193.

Kozziput, 205. Kreftesrod. 174. Kriegslist , Thietmare. 9. n. 14. Beins riche I. 17. n. 29. ber Sachfen gegen

bie Ungarn. 22. gegen bie Ballonen und Frangofen. 33. n. 60. bes Rang-

lere Lubewig. 69, a. b. Kroppstedt. 111. b.

L,

Lachestede. 153. Lanai. 63. a. Lungele. 173. Languiza. 158. Lanze, bie heitige. 7. n. Laon. 3. a., 86., 44., 71., 72., 74. Lara. 30. Laugona, 50. Lausitzer , beren Banbel mit Beinrid L. 18. n. 31. v. Lusici.

Lauuingi. 166. Lazıli, 171, Lebusa, 18, a. Legatio, beren ftaaterechtliche Bebeutung. 24. n. 42. Lehen, beren Urfprung, 26. a. werben

erblich. 26. b. Lele, gefangen. 100, a. Lembeki. 174, Lengefeld. 151., 155.

Lengesfelt, 153. Lepi. 200. Lere. 117.

Leri, 166.

Lesten, 204, Letatizic. 192. Leufredus, Bergog. 55. a. Leutharis, gieht bis Apulien und Cala-

brien, flirbt in Benetien. 51.a., 54.a. Leutharis, Berg. v. Alemannien erfcblagt ben Bajulus Dtto. 56. b.

Linnbeke. 166, Licicaviki. 107, b. Liebenstat, 150. Ligzizi. v. Lizizi.

Linagga. 68. a., 70., 178. Linegou. 163. Linonen, 63, a, b. Liobeltesdorf. 169.

Lipz. 179. Lirtuva. 180. Lirubusize. 182.

Liubisci. 177. Linbituwa, 214. Liubsi. 197. Linbachum. 194.

Liubusas. 8., 18, n. 31., 196. Liutbert, Ergb. v. Maing. 64. b. Liuterstatt. 177.

Liutfrideshusun. 155. Liuzewa. 181. Lizichesdorf. 159. Lizizi. 21. b., 76., 178.

Lizstidesthorp, 192, Llubisci, 174. Lobine, Bunber bafelbft. 88, n. 140. Lobotingowe. 38. b.

Logenahi inferior, 58, b. Lomez. 205. Lomicz. 205.

Longobarden. 50. a. breiten fic in Star tien aus. 61. b., 52 a. mit ihnen verfont fich Chlotar I. 51. b. von Chil. bebert II. angegriffen. 54. b. Bunbes-

genoffen Dagoberte I. 55. a. Loponoh, 194, Lostatawa. 209. Lother, Ronig von Stalien. 81. Lothar, Martgraf. 110., 136.

Lothringen, beffen Schidfale. 1. aq. n. 3. von Lubwig IV. in Befit genommen. 36. von Dtto behauptet. 42. frubere Theilung 96. b. berichtigt. 22 Lothringer, verjagen ben Berg. Beinrich.

45. verfprechen bem Ronig Dtto Treue. 84.

Louba. 158. Luborn, 180. Lucgenhen, 165-Luciwice, 214. Luderwici. 214. Ludger. Graf. 173. Ludini. 178. Ludolf. Graf. 164., 165., 166. Ludwig L Raifer. 63. b. Ludwig b. Deutsche, Diffus in Balern. 64. a. Ludwig, Lubwigs bes Deutschen Cobn, ale Pring. 64, b. Ronig. 65, a. Ludwig III., bas Rinb, innerliche Banbel unter ihm. Borr. VI. befist Lothringen. 2. n. ift ben Ungarn nicht ginepflichtig. 12. n. 18. Ludwig IV. von Franfreich, will Cothringen erwerben. 34. nimmt es in Befit, erobert Elfag. 36, vermablt fich mit Berberge. 42 verliert Rheims. 44. giebt nach Burgund. 45. greift Bothringen mieber an, folieft Friebe mit Dtto. ib. neue Banbel beffelben. 71. sqq. Ludwig, Graf. 150., 160. Luettich, Bistbum- 2. b. Lubisunterun, 149. Luhsni, 153. Luibanici, 130. Luibizic. 208. Luibocholi, 196. Luideneburg. 176. Luidolf, Bater Edberte. 21. a. Luitgard, Dttoe Tochter, Gemablin Comrabs. 73. b. ffirbt. 85. a. Luitger, Graf. 165 Luitgerd, Edharbs I. Tochter. 110. b. Luitharius, Dithmars Grofvater. 46. Luithgard, Bidmanns bes Jung. Tod. ter. 96. b. Luitolf, Ottos I. Cobn, beffen anima. 77. a. wird Bergog v. Schwaben. 78. gerfallt mit Beinrich u. Dtto. 79. sq. beffen Berbaltnif ju Dtto. 82, b. vers binbet fich mit Conrab, 83. beffen Bet-

trag mit Dtto.ib. Rrieg gegen Dtto. 84. ng. Berhaltnif ju ben Ungarn. 87, bers fohnt fich mit Dtto. 92. giebt mit gegen bie Wenben. 100. bleibt in Italien. 92. n. 148., 102. Lunkini, Schlacht bafelbft. 9. n. 15.

Lupus, Berg. v. Campanien. 49. b. Lusici. 75. a., 107. b., 113. a., 118., 119., 190., 196, aq. Lusizier befriegt. 8., 21. n. 85. Marts graf gegen fie. 18. a. Luteger, Graf im Gichefelb. 156., 160. Luther, Graf. 166., 170., 171.

Luther, Borfahren Dithmars. 10, a. Luziki, 207. Madelgaho, Graf in Engitin, 150., 161. Magdeburg. 42., 48. a., 63. a., 81. aq., 108. a., 118., 167., 181. Ergftift. Maginzo ober Maincia, Bafall Beinriche, eriegt ben Pringen Thantmar. 28, bleibt in bem Ereffen bei Birten, ba er "gegen Dtto" focht. 29. n. 50. Mailand, 104. Mainum, 165. Mainz, 1., 44. a. Ergbifchof v. 3. a., 77. b. Stabt, wirb beiagert. 84. sq. mies ber frei. 86. Mainzer, mer fie maren 66. b. berichtigt. Malingabuni, 189. Malizi. 178. Malkendorp, 116. , Malowodi, 192, Manassea, 72. Mandorp. 117. Mannsfeld. 174. Marcholteshusun, 153. Marci portus. 60. b. Marcward, Graf. 175. Mareholtesheim, 153. Margiseibe. 153. Marienborg, Mariendorf. 178. Marken, Thuringens. 17. b., 66. a. Markmannen. 29. b. Marrenbis. 178. Marser. 22. b., 144. Marthale, an ber Donau in Schmaben. 89. Ъ. Mastricht. 88. Mathilde, Beinrichs I. Gemablinn. 7. a., 9. n. 14., 108. b. begunftigt ben Dr. Beinrich. 24. a. Mattiaker. 29, b.

Mazelin, Graf. 151., 158., 159., 161. Mimileuru. 177. Mazheimere, 153. Minteshusini, 179. Mecelin, Graf. 158., 159. Mintga. 179. Medeburu, 207. Miratinacethla. 212. Medofulli, 62, a. Misni. 212., 215. Meginrichesdorf, 177, Missi dominici, 24. n. 42. in Deutsch: Meginward. Graf im Beftergau. 155. land. 64. a. aus ihnen werben Bergoge. 160. im Dabelgau und Engilin. 157., 64. b., 223. sqq. 160. sq. in Langwiga. 158., 161. Mistau, 122. Meinefeld. 40. a. Mizerez, 179. Meisgetorf. 15 Mochowe. 213. Meissen, gegrundet. 8. n. 11. Daregraf. Mocornic. 180. fchaft. 18. n. 81. , 203. sqq. Martgras Modelwice, 205. fen bafelbit. 19. b., 136. sqq. Bis. Moellenstede, 165. thum. 126. Stiftungeurfunde. 181. Moffendorf. 177. sq. Stabt. 212. Mogelini, 212 Meklenburg. 68. Moinwiniden. 153. Melach. 153. Moistorf, 207. Melere. 156. Mokrianici. 180. Melinhusa. 149. Molendorp. 116. Mellingen. 156. Monae. 179. Melre, 159. Monichroth. 207. Melun. 143. n. Monsacutus, 74. Menchingen. 89. Menstede. 117. Morchesleba. 156. Mensteti. 174. Mosau, 167. Merovinger, beren Berhaltnif gu ben Bas Moser, 180. fallen. 26. a. Mersaburiorum legio, 20. n. 35. Mersebahe. 176. Merseburg, Sauptflatt ber Dart gegen 118., 168. Bobeim und bie Dalemingier. 14. n. Mroscina. 197. 21., 18. a., 66. b. Schlacht bafeibft. 17 von Beinrich befest. 82. , 35. capitulirt. 35. Stabt. 176. Martgraf. fchaft. 119. getheilt. 128. Biethum. Muldese. 165. 126. getheilt. 129. wieberhergeftellt. Mulinhusa, 156. 135. Muinheim. 153. Mersenleba. 172. Mulnhusen, 153 Methisdorpe. 163. Metz. 4. a., 37., 84. erobert. 86. Mnnilhusen. 153. Miesco, Berg. v. Polen. 107., 123. Murizzi, 178. Milahen. 153. Musischi. 164. Milanestorp. 207. Milcuni, 178. Nabelgau. 157. Millerendorf. 177. Milsa. 215. sq. Nachterstede. 115. Milzeni. 215. sq. Nacko. 97. Milziener, von Beinrich I. unterworfen. 8. u. 11. fteben unter Deiffen. 18. n.

31. unter Bobeim. 21. n. 35.

Mimeslavo. 172.

Moraciani. 21. b., 63. a., 76., 180. Mosidi, v. Mosueddi. Mosomum, S. b., 73., 74. .Mosueddi. 9. b., 54. b., 62. a., 70, Muchunievaburg. 176. Muenster, Bifchof von. 5. a. Mulachgowe. 54, b. Mummolus, Patricier. 52. a. b. N. Nachgau. 1. n. 1., 47. b., 94. b. Narses, muß ben Franten ausweichen. 50. b. sq. fclagt ben Buccellinus und nimmt ben Franten bas norbliche Stalien. 51. a.

Nedelize. 180. Neglesteten. 157. Neletici. 193., 205. Nemzi. 202. Neozodizi, 191. Nerichowa, 208. Nervii, beren Land gebort ben Gallern. 59. b. Nethitorp. 172. Netruzina. 181. Neuplizi, 181. Neustadt. 205., 205. Neustrien. 55, sq. Nevere. 153. Nezesowa. 180. Neznini, 181. Nianthorpe. 173. Nibodiz. 206. Nice. 75. a., 119., 198. sq. Nicea. 52. a. Nicer. 74. n. Nicieti. 184. Nidazne. 206. Niecurim. 178-Nielitiz etc. 178. Niempsi. 200. Nienburg. 185. Niendorp. 116. Nienthorpe. 166. Nigaune. 206. Nigenburg. 170. Nimptsch. 66. a. Nimucawa, 212. Nirechowa, 208-Nisani, 18. a., 119., 214. sq. Nitaze. 118., 140. b., 195. Niumburg. 170 Niwanberg. 176. Niza. 200 Nizem. 178-Nizizi. 119., 128. a., 195. aq. Nordalbinger. 62. a. Nordgau. 53. b., 54. b. Nordosquavi. 61. a. Nordwalt. 204. Normaenner in Danemart. 18. b. Normaenner in ber Rormandie. 3. b., 71. Norsavi. 53. b. Nortfanere. 153 Norththuringo. 9. b., 16., 18. a., 46. b., 54. b., 62. a. b., 118., 166.

aqq.

Nottorp. 164., 172. Nova urbs. 77., 91s. a., 203. Nubs., & mig. 19. a. Nucrowattings. 167. Nudzici. 193. aq., 203. Nuendorf. 205., 214. Nuendofen. 204. aq. Nuenstad. 150. Nuinheim. 192.

O. Obithesdal. 192. Obotriten. 5. n. 6. werben unterworfen. 6. n. 7. ihr Land. 9. n. 18. ihr Ronig getauft. 18. b. fchlagen und erles gen ben Baita. 43. unterwerfen fich. 44. Raris b. Gr. Bunbesgenoffen. 63. a. emporen fic. 63. b. Gau. 69. empos ren fic. 97., 100. unterworfen. 102. Ochcisefroth. 174. Ocisfelde. 171. Oda, Mutter Dttos bes Erlauchten, fitbt. 8. a. Odanhus. 166. Oddo, Graf. 17. n. 28. Odestat. 153, Odo, Legat. 24. n. 42., 63. b. Odo, Graf. 166. Oesterreich, Mart. 67, a. Oicice. 214 Oldenburg, Biethum. 43. n. 85., 68. Olfigaudus, Betgog. 55. a. Olsint, 194. Olsnik, 194 Olva. 171. Onefelt. 153. Opfer. 18. b. Oragaviz. 189. Orda. 178. Orgetorix. 145. a. Orientales. 67. b., 78. b., 135. a. ihr Land mar ein Bantapfel. 109, Orlgan. 204, sq. Orthan, 172. Oskerlevo. 171. Osnabrueck, Bifchof von. 3. a. Osteregeln. 116., 173. Ostergau. 158. Osterhusan, 176.

Osterwattiga. 167. Osterwik, 178.

Ostfanere, 153. Otto, Martgraf. Borr. VI. Ostmilingen. 150. Otto, Graf v. Berbun. 4. a., 36. wirb Ostphalen, 58. a., 62. a., 66. b. Berg. v. Lothringen. 46. ftirbt. 73. b. Otto, Berg. v. Baiern. 108. a. Ostrowe, 206. Otto, Martgraf. 187. sq., 212. Ostunlinge. 150. Osutiscie. 174. Otto, Martgraf. 163. Otto, Bajulus. 56, a. b. Otenstat. 153, Otto, Graf im Mitgau. 149., 160. im Otho. v. Otto. Othric, 129. Eichefelb. 155., 160. Otto, Graf. 171., 175. Otratesleiba. 153. Ottendorf. 207. Otunpach. 157. Ottenlebe. 173. Ozimzi. 181. Ottersleba. 167. sq. Ozzek, 205. Otto b. Erlauchte, Berg. v. Cachien, er-P. wirbt Thuringen. Bort. VII., 65, b., 67. a., 108., 6. n. 8. ftirbt. 7. b. Padelitz. 116. beffen Berhaltniß ju bem conrabinifden Paderhorn, Bifchef von. 3. a. Panicondorf. 177. Stamm. Borr. V., VII. sq. Otto I. Beburt. 7.b., 31. b. wirb Ronig. Pannonia. 49. a. 20. sieht gegen bie Wenben. 21.n.34. u. Paringi. 155. n. 35. fclagt bie Ungarn. 22. n. 37. bes. Parpatno. 179. fiegt ben Berg. Eberharb. 30, bie Baiern. Paternisheim. 2. b. 81. erobert Dortmund. 32. fiegt bei Pavia. 82 a., 104, Birten. 34. sq. beiagert Caprimons. 34. Pechovi. 180. Sanbel mit Lubwig IV. 34. unterwirft Pedabrunno. 175. Thuringen. 34, sq. rudt vor Breifach. Pedrow. 179. 87. gerfallt mit Ergb. Friedrich. 87. fiegt Peligner, 22, b. über Eberhard. 41. ift in Dagbeburg. Pelnuzi. 167. 42. ernennt Beinrich jum Berg. von Los Perhteim. 153. thringen. 44. ihm bulbigen einige frang. Perhtilesleba. 158. Surften. 45. giebt nach Burgund. 45. Pesodulba, 192. Berhatenis au Ronig Conrab, ib. n. 89. Petraepons. 44. sq. awingt ben Berg. Sugo v. Burgund jum Petrus, Apoftelfürft. 114. Frieben, fchileft Baffenftillftanb mit Pholesbrunnen. 153. Artald, Friede mit Lubwig IV. ib. gegen Phurere. 157. ibn entfteht eine Berichmorung, 46. sq. Pichalingen, 175. fliftet Biethumer. 68., 75., 126. beffen Pippin, Dajor Domus in Muftrafien, weitere Banbei in Frantreid. 71. unterverhaftet, 55. b. wirb wieber frei, flirbt. wirft Bobeim. 76, sq. fein Glud. 78. 56. a. italienifche Banbel. 78, sqq. gerfallt mit Pippin, Major Domus u. Berg. b. Franten, Luitolf und Conrab. 79. sq. frubere fiegt bei Zeftri. 57. a. Berhaltn'ffe ju Berengar, 80. Bertrag Pippin, Cobn Rart Martelle, fein Reich. mit Luitolf und Conrad. 83. bricht ibn. 60. b. foigt feinem Bruber Rarimann 84. Rrieg gegen Luitolf und Conrab. 84. in Auftrafien. 61. a. Rriege gegen bie sag, gieht gegen bie Ungarn. 87. gegen Sachfen, flirbt. ib. Pisakendorp, 171. bie Dbotriten. 98. gegen bie Ungarn, 98. folagt fie. ib. sq. Romergug. 103. sq. Piscini. 203. Schreiben. 120., 124, fommt aus 3ta-Piso, 109, a. lien gurud. 124., 131. flirbt. 127, Cha-Pisussen, 156. rafter. 108 Pizzenize, 168, Otto II. 103., 124. a. b., 127., 129. sq. Pleisse, Grafen von ber. 119. b. Otto III, 110, b., 215, Pliozuuuzi, 170.

S. Quentin. 8. b. Plisni. 127., 205. sq. Quigma. 191. Ploni, 183. Ploth. 179. Plozike. 196. R. Po. 50, b. Rabbuni. 178. Pochlustin, 178. Radi, Beinriche L. Lager bafelbft. 15., Pochutickie. 191. Podesal. 178. 164. Polabi. 69. Radiger, Ronig ber BBarner, 54. a. Polen. 106. unterworfen. 107. gins: Radulf, Berg. v. Thuringen, gerfallt mit Siegbert. 56. a. emport fich. ib. flegt. pflichtig. 119. Polizei. 67. 56. b. Pommern. beffen Berhaltnif ju Gero u. Ragenarius. 2. a. beffen Cohn gleich. D. b. b. Reich. 105, sq., 118. Poplize. 175. Raginfried, Maj. Dom. in Reuftrien. Popowizic, 192. 57. b. Poppo, Berg. v. Thuringen. Borr. IV., Rangowe, 54, b. 65. a. b. Rasbrahe. 153. Porci. 189. Ratenzgowe. 54. b., 147. Portin. 174., 205. Ratere, 175. Posen, Bisthum. 127. Rathi, ein Graf. 192. Potens, mer es mar. 96. a. Ratingestede. 153. Pozdicun. 200. Ratolf, Berg. v. Thuringen, unterwirft bie Corben u. Siuster. 64. b., 65. b. Poztupini. 185. Prag. 77. Raudigus, Bers. 55. a. Prederiti. 192. Ravenna. 125., 126. b. Pressitz. 180. Raxa. 100. b. Pretalize. 167. Rechmersleve. 117. Pretokina, 195, Redarier, unterworfen, 6. emporen fich, werben befiegt. 9., 17. ihr Lanb. 9. Prezene. 179. Prezez. 215. n. 13. Martgraf gegen fie. 18. a. em= Pricervi. 184. poren fich. 100. unterworfen. 102. Priecipim. 178neue Banbel, ib., 123. Primziz. 179. Reddebec 172. Prizipini. 178. Redeborum. 173. Probus, Raifer. 59. a. Redenesthorpe. 173. Procinesthorp, 192. Redgersdorf. 174. Provence. 49, a., 50, b. Regensburg. 1. n. 2. erobert. 86., be-Prudna, 192. lagert. 90. aq. wirb frei. 91. belagert Psowane, 203. n. erobert. 95., 98. Puc. 130. Reichs - u. Fuerstentag in Erfurt. 19. b. Puciani, 180, mei in Machen, 26. b. in Soiffons unb Pudalga. 179. Eribur, 26. b. in Steela, 28. in Det, Pulszi, gehångt. 100. a. 55. b. in Cariffacum u. Duren, 62. B. in Paberborn, 62, Tribur, Borr. VI. Mugeburg, 82. Friglar, 84. Cinna, 87. Q. b., 90. in Frigiar, verabrebet, 91. wirb Quaeszici. 198nicht gehalten, 92. Urnftabt, 92, Beria, Quedlinburg. 46., 111. a. 124. - frangofifcher in Attignp, 4. a. Reinhard, Berg. v. Lothringen. 2. a. fallt Quedlinga, 172 von Conrab ab, wird frangofiffcher Bas Queinstete. 175. Quenstedi, 174. fall, flirbt. ib.

248 Reinhard, Bruber Gifelberts. 3. a. Rodowe. 205. sq. Rohenstad. 150. Reinhard III. v. Bennegau. 84. , 88-Rokenstedi, 150. Reinsdorp. 116. Reinsted. 175. Romstat. 153. Reinstede. 117. Reinward. 47. a. Remi. 145. a. Remnidi. 153. Remnige. 192. Remnigge, 165. Reodun. 149. Reterderot, 175. Rheims, 44., 72. Rhein. 2. etc. Riaciani. 187. Ribuariorum pagus. S. b. Ricbert, Graf. 166 Richard, Berg. b. Normanbie. 71. Richarius, Bifchof v. Luttich. 8. a. Richpert, Graf im Sarthago. 172. Ride. 150. Riedawizi, 174. Riezowe. 213. Rigdag, Martgref. 128., 136., 207., 212. Rigtag, Martgraf. 174. Rihuvinus, Graf v. Berbun. 46, a. Rimie. 61, b. Rimilinga. 87. Rimis, ein Graf? 157. Rinahgowe superior. 88. a., 65, b. sq. Rinckhurst, 163. Rupizan. 206. Ruricgao. 8. b., 221. Rinecleibe. 153-Ringelmo. 165. Rusokowiki. 192. Ripen, Bisthum. 124. b. Ruttorp. 151. Ripuarier. 60. b., 74. a., 144. Ritazne. 206. Rithmaren, 153. Ritstaedti. 176. Rizowe. 218. Robert, Berg. b. frang. Frantens, wirb Ronig v. Frankreich, befigt Lothringen. 8. a.b. Rocina. 214. Rodardesdorp. 167. Rodenesleuu, 170., 171.

Rodenvordi. 170.

Rodistorp. 174.

Rodonvalli. 174.

Rodigeresrod. 173.

Rodolevesborch. 117.

Rore. 47. b., 149., 153. Roreshem. 164., 172. Rosburg. 192. Rotenberge. 153. Rotger, Erzb. v. Trier. 4. a. Botger, frang. Graf. 45. Rothallasburg. 175. Rothem. 166 Rothibgresdorf. 212. Rothirarode, 174. Rothomagum. 72. Rozmoc, 178. Rozmuzi. 181. Ruaner. 102. Ruceschesece. 205. Rudechesdorf. 153. Rudolf, Berg. v. Burgunb, bann Ronig v. Frantr. verliert Lothringen. 3. b., 4. Rudolf, Ronig v. Burgund, 4. b., 7. b., 45. Rudolf, Markgraf. 139. Rudolf, Bifch. v. Burgburg. Borr. V. sq. Ruhr. 8. b. Rumeringtorpe. 171. Rumkersleva. 171. Ruodbert, Diaconus. 77. b. Ruodhard, Bifd. v. Strafburg. 38. wirb verbannt. 41. n. 78.

S. Saale. 66, a. Saalfeld. 24. a., 82., 80. Sachsen, beren Berbaltniß ju ben Franten. 48, n. 98. erhalten ein Stud v. Thuringen. 49. b. weitere Schidfale bies fer Lettern in Italien, Frantreich und bie gu ihrer Bernichtung. 50. n. sag. tragen furges Daar und feine Barte, 53. b. - ben Sachfen wirb ber Tribut ertaffen. 55. b. beren Rriege mit ben Raros lingern. 58. a. etc.

Sachsen, Bergogthum, beffen Musbehnung. 1. a. berichtigt. 221.

Salabech. 169. Salagewe. 54. b., 67. a. Salce. 44. a. Salica terra, 53. Salier. 80. a. , 74. a. , 144, beren Entftebung. 59. b. Saliteso, 181. Saltbeke. 171. Salthga, 165. Salzaha. 153., 155., 157. Salzburg. 77. b. Salzigunmunde. 177. Salzungen. 149., 150. Samo, 55. a. Samson, Graf. 7. b. Sanden, 165. Sarazenen, 109. b., 128-Sarowe. 66. a., 200. sq. Sauve qui peut. 33. n. 60. Saxahu. 149. Saxones Encil. 48. b. Scandorf. 207. Scarponensia pagus. 46. a. Scaslandorf. 207. Scazintorff. 207 Scekenstedi. 173. Scelinga. 175. Scenderslebs. 175-Sceninge. 165 Scetluciz, 179, Schaba, gehangt. 100. a. Schada, 204. Schaningi. 62. b. Scheidungen. 35., 157. Schephinstede. 165. Schlacht bei Goiffone. 3. b. bei Luntini. 10. a. Merfeburg, 5. a., 17. Bouvines, 15. a. von 936., 21, n. 35. in Beftpha= len, 21. im Dromling, 22. bei Birten, 88. sq. am Borbaa. 49. b. sq. am Cafulinus ober bei Zanfretum, 51. a. bei Eftablon, 52.a. Bogaftieburc, 55.a. an ber Unftrut, 56. b. bei Teftri, 57. a. am Guntelgebirg, 62, b. an ber Daas, 84. auf bem Lechfeld, 99., 105. b. a. b. Dof. fe, 101. sq. Schleswig, Bisthum, 124, b. Schonerstete. 153. Schwaben, Bergogthum, von ben Ungarn verheert. 21. sq. wird frantifc. 50. b. v. Memannien. Schwabengau, v. Suabago.

Scidinburg. 176. Scitici. 118., 194. sq. Scoleve. 117. Scorlup. 204. Scroppenlevaburg. 176. Scuntira. 66, a., 128., 207. Scutici. 130. Scutizi. 207. Scutropei. 209. Sebah. 153. Seeland, Dpfer bafelbft. 18. n. 82. Sehusen. 164 Selchinahof, 155. Selibur. 122. Selmiz. 206-Selpuli. 75, a., 107, b., 119., 200, Selzstide. 165. Semdra. 207. Senatina, 181 Sequener, 145, a. Serebez. 212. Serimunt. 11.b., 66.a., 117., 118. b., 167., 192. sq. Severus, Raifer, 63, b. Sewerolfvinful. 162. Sheningen. 165. Fall Sicco, Graf. 177. Siculithi. 166. Siegbert I. v. Muftrafien. 60 a. foldt bie Sachfen nach Stallen. 51, b. gerfallt mit Chilperich b. Goiffons. 52. b. greift bie Longobarben an, mirb ermorbet, 53. a. Siegbert II. v. Muftrafien. 55. b. von Ras bulf gefchlagen. 56. b. Siegfried , Martgraf in Merfeburg. 13., tio. 24.b., 176b., 172., 178. Siegfried, Graf im Mitgan. 155. Siegfried, Graf. 171, im Daffegau. 177. in Right. 196.

20. a. fcblagt bie Ungarn. 14. beffen Mart. 18. n. 31. ftirbt. 23. Gefchlecht und hohe Burbe. ih. n. 41. beffen Lega-Siegfried, Graf im Schwabengau. 111. Siegfried, Cohn Beros. 47. bleibt. 111.

Sifrithusen, 172 Sigerslevo. 174. Siggo, Graf im Altgau. 150., 160. in Cidefelb. 156. , 160.

Sigibert, Graf v. Moragiani. 180., 181., 194-

Sigismund, Graf im Baffegau. 24. b., Stesforde. 175. Stiederaburg. 22. Sigismund , Bifchof v. Balberftabt. 6. a. Stocheim. 165. b., <u>66.</u> b. Stoderania. 185. Sigoves. 145. b. Stoinef, Furft ber Dbotriten. 97., 101., Silenzi. 64., 118. a., 202. Strang, Strafe, mar frantifd. 29, n. 50. Silithi, 174. Silkanfeld. 172. Strebechi. 172. Silvanectes. 72. Strela. 212 Siniestorpe. 166. Strenz. 115. Sinnagewe. 54. b. Strobowiki, 192. Sinsleve. 116. Stronitz, 116. Sipestorpe. 166. Strumina. 70. Sipli, 181. Stuchesfurt. 149., 153. Sippanfeld. 172. Stuterlingeburg. 178. Sippo, Graf. 172. Suabago. 16., 18.a., 22., 47.b., 54. Sitechenbach, 176. a., 61, a. b., 62 b., 63, b., 111, b. sq., Sithima, 61. b. 114., 118., 173. sqq., 191. Suabudisci. 174. Siusler. 64. b. Sizzo, Graf in Langroiga. 158., 161. Sualafeld, 54. b. Skidrioburg. 62. b. Suanuburgon, 168. Slautiz. 163. Suartelese. 163. Slaven, von Rari b. Gr. unterworfen. 5. Suavey. 63.b. berichtigt. 222. n. 5. bewohnen Deutschland. ib. bei Sublici, 192 Lengen gefchlagen. 9. n. 15. emporen Suegerstede. 154. fic. 42. mit Bulfe Zugumirs unters Suen, 124, a jocht. 44. emporen fich wieber. 65. a. Sueven, an Saale und Bobe angefiebelt. 52. b. fclagen bie Sachfen. 53. a. b. Sletheim. 156. Suezina. 205. Smahon. 177. Suionen. 29. b. Smalenpike. 175. Sulaha. 154. Smeldinger, 63, a. Suldorp. 167. Smeringe. 176. Sulpize. 183., 200. Smesrode. 165. Sulsen. 172. Snord, 207, Sulten. 117. Soissons, 3.b. Sulza. 204. Somberenhoven, 172. Sulzidorp. 149. Sonderslevo. 46. b. Sumerde, 154. Sorabi. 5. b., 62. a. b., 64. b. Summeringen. 154, 156. Spera. 156. Sundera. 154. piliberc, 159. Sunatede, 166 Spirichgau. 1. n. 1. Sunthusen. 154., 157. Sprewa. 184 Sura, gehångt. 100. a. Sputinisburg. 203. Speali. 64, b., 66, a., 118., 140. b., Sremsnitze, 195. 193. aq. Staende, beren Uebergewicht in b. frans Suselzi. 196. fifchen Reich. 26. Suthereira, 164. Starasfurt. 66. b. Suthleiscranne. 97. Stargard, 68. Suththuringia. 16., 48., 66. a., 67. Steela. 28. a. b. Steinedal. 163. Suveld, 92 Steno. 191. Suzare. 150.

Swabohusun. 149. Swanshilde, 60. b. Swemeburg. 176. Szolieni, 171. T. Tachabeche. 154. Tschenbach. 154. Tacitus, meiche Bolfer er in ber Germania eigentlich beichreibt. 29. n. 50. Tadendorp. 190. Tagebechi. 150. Talaheim. 154. Tamarini, 200. Tancheim. 154. Tanfretum, 61.a. Taubecha, 151. Taxa, 100. b. Tederzingrod, 117. Teitilebu. 149. Tenestete. 149., 150., 154., 155. Terassa, Bott, VL Tesice. 214. Testri. 57. a. Teti, Pfalggraf. 177. Teti, Graf im Baffegau. 24.b., 176. Teti, Graf im Schmabengau, 175. Teti, Graf in Ploni. 183. Tetileiba. 154. Thachulf, Berg. v. Thuringen, gieht gegen bie Bohmen. 64. b. gegen bie Gore ben. ib. flirbt. ib., 65. b., 66. a., 150., 200. sq. Thancmar, Beinriche I. Cohn. 6. b. vers fchiebne Schreibart. 27. n. 44. Martgraf von Meiffen. 19. b. Gefchiecht. 23. n. 41. erhebt Anfpruche auf Merfeburg. 24. emport fich. 27. wird erftochen. 28. Thenesdorf, 165. Thensciararod. 174. Theobald. frangof. Graf. 71. Theobaldus , Berg. v. Thuringen. 57. a. Theodat, Ronig b. Dftgothen. 49, b. Thetmundesdorp. 167. Theudebald, Anführer ber Barner. 54. a. Theudebert I. v. Muftrafien. 49. a. Theudebert II. v. Zuftraffen. 49, a., 54, a. Theudechilde, Theubeberte I. Schwefter. 54. a.

Thiatbold, 29.a. Thiederezingeroth, 165, Thiemo, Martgraf. 138. Thietmar, Graf in Oriente. 9. n. 14. beffen Rriegstift. ib. fchlagt bie Glaven. ib. n. 15., 17., 23. beffen Befibungen. 17. n. 31., 46. beffen Berhaltnig jum Ronig. 25. a. flirbt. 48. n. 98. fonft. 164., 167., 172. Thietmar I., Martgraf, Cohn Chriftians. 18. a., 75. a., 118. sq., 122., 127., 128. a., 136., 170., 174., 191. sq., 194., 195. Thietmar II., Martgraf. 137., 170., Thietmar, ein Graf. 48, a., 164. Thietmar, Bifchof v. Branbenburg. 75. Thitmar, Graf in Beira (susp.) 162. Tholenz. 70., 178. Thori marcau, 162. Thrasco. 63. a. Thubragowe, 54. b. Thueringen. frubere Gefdichte. 48, u. 98. fommt an Cachfen, Borr, VII., 6. a. fallt von Dr. Beinrich ab. 35, Musbeh. nung. 54. b. wirb verfleinert. 57. b. Grengen bee Bergogthume. 66. a. gu Sachfen gerechnet. 67. b. Baueintheis lung, 148, sqq. Thueringer. von Boleelav gefchlagen, 20. fallen gu ben Sachfen ab. 57. b. Thuring, Graf, 166. Thuringasnes, Gau. 57. a., 148. Thuringus, Cohn bes Bebenus. 57. a. Thurnifelt, 154. Thurnilohun. 149. Tiberius, Raifet. 58, b., 109, a. Timendorf. 205. Tollenzi. 9, a , 101. Tougera, 162. Tougern, 60, b. Tonnahu. 149. Topfestat. 154. Torneslete, 154. Totilas, Ronig ber Dfigothen, bleibt. 51.a. Trebani. 208. Trebiste. 214. Trebonizi. 194 Trebowane. 203, Trebucounici. 191. Trechira. 40. a. Trescowo, 195, Treveri, 60. a. Tribeni, 181,

Tribur, 157. Tribur. Borr. VI. Triburen, 154. Tribut, ungrifcher. 12. n. 18. wirb ber

Rierifei gezahlt. 13. n. 19. aus Glavien bleibt aus, 46. facfifder. 55. b. thurin. gifcher. 57. b. fachficher. 65. b. bobmis

fcher. 77. b. Tricasten etc. 154. Trident, 53. a.

Triebus, 196. Trier, Bifchof von. S. a. Stabt. 60. b.

Trimmining. 22. Tropeni. 181.

Trubesdorf. 154. Truhtilibrunno. 154. Trumpsice. 167.

Trutmanni urbs, 32. Tuchime. 180. Tuchin. 208.

Tuchnrin. 204., 208. Tuchwiha. 204.

Tndulon. 167. Tugumir, Furft ber Develler. 10. n. 16. verrath feine Lanbeleute und laft fich gewinnen, 44. gahlt feinen Eribut. 46. ift Bergog. 68. filrbt. 74. Bemeife. 74. n. 109., 75.n. 110.

Tullenestat. 154. Tullifeld. 54. b., 66. a. Tulum. Feibherr ber Dftgothen. 50, a.

Tungesbruegen, 154., 156. Tungide, 154. Tunnshe, 154.

Turdinge. 168. Turingehofen. 154. Turinstat. 154.

Turnacum. 60. b., 74. a. Tussa, 89. Tuteleiba. 154. Tutinsoda, 156.

Uckern , beren Banb. 9. n. 13. unterwors fen. 17. emporen fich, werben befiegt. 93.

Udo L., II., III., IV. Martgrafen. 137., 188., 139., 175., 207. Udo, Staf. 175.

Udo v. Uto.

Uffenleva, 171.

Ulrich, Bifchof v. Mugebertg. 7. a., 86.,

Unenesburg. 168. Ungarn, beren Urfprung. 16. n. 27. fråbere Rriege. 5. n. 4. fcblieffen Baffen flillftanb. ib., 12. n. 18. Rriege gegen Lubwig, Conrad, Beinrich. 12. n. 18. maden Deutschland ginepflichtig. 13. n. 18. fommen wieber. 13. werben gefchlar gen in Thuringen, 15. bei Belra, 16. bei Merfeburg. 17. ihr Bug burch Guropa. 21., 22. n. 37. werben gefchlagen in Weftphaien, 21. sq. bei Stetterburg, im

Dromting. 22. Ginbruche in Thuringen. 65. b., 66. a. werben gefchlagen. 70. bres den in Deutschland ein. 87, weiterer Bug. 88. b. verfohnen fich mit Deto. 98. verheeren Baiern. ib. werben gefchlagen. 99.

Ungerode. 154. Unibi. 159. Unnesburg. 126. a., 168.

Unni, Ergb. v. Samburg. 18, n. 32. Unstrut. 56, b.

Unzoburg, 167. Uplingi. 163., 170., 172. Uppineng. 203

Uranstedi. 174. Urbii, fallen von ben Franten ab. 55. b.

mer fie gemefen. 222. Ursiliebe. 154. Uraleve. 171.

Usitin, v. Husitin. Utilhusen, 154. Uto, Graf. 27. a. gieht gegen Cherbarb, was er befeffen. 38. n. 73. , 47. , 72. Utrecht, Bifchof von. 8. a., 57. a.

Uwcri. 75., 186.

٧.

Vacarrus, Anführer ber Barner, 54. a. Valaresleba. 164. Valdorp. 165. Valedorp. 167. Valehusun. 126, b.

Valen. 165. Vargula. 149. Vasallen , beren Abfetbarteit. 26.

Vatergau. 156. Vedu. 208., 208.

Velleda, 25, b.

| 97 345 4 404                              | Walsdorf, 192                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Veltheim. 164.                            |                                                                              |
| Venetien. 64. b.                          | Waltharius. 73. n.                                                           |
| Verden, Stift, beffen Grenge. 43., 68.    | Waltsaszi, 64. b.                                                            |
| Verdun. 4. a. b., 36.                     | Wangeheim. 154.<br>Wanifredun. 155.                                          |
| Veromandui. 84. v. Heribert.              | Wantelebe 406 a 460 400                                                      |
| Verona, wird baietifch. 82.               | Wantzleba, 126. a., 169., 170.                                               |
| Vetowihi. 193.                            | Wanzlow, 179,<br>Warnahi, 69,                                                |
| Veusedus, 71,<br>Vinchesdorf, 172,        | Warmen baren Sant 40 - 54 - 1                                                |
|                                           | Warner, beren fanb. 48. a., 54. a. b.                                        |
| Virbinizi. 181.<br>Virskroiz. 178.        | Bunbesgenoffen ber Ditgethen, bann<br>ber Franten. 54. a. von Chilbebert II. |
| Vitin, 194.                               | vernichtet. 54. b.                                                           |
| Vitry (Victoriacum.) 53. a.               | Wasco. 49. a.                                                                |
| Vodenesvege. 46. b.                       | Waseska, 207.                                                                |
| Vogelsburg. 147.                          | Wathenstede, 165,                                                            |
| Volchfeld, 54. b.                         | Wathewiz. 205.                                                               |
| Vona. 193.                                | Weddersdorp, 117.                                                            |
| Voostede. 150-                            | Wedderstede. 116.                                                            |
| Vreulebo. 156.                            | Wehemar, 151,                                                                |
| Vuloinen. 123.                            | Weitao, 203.                                                                 |
| Vuntza. 176.                              | Weiverlingi. 164.                                                            |
| Vurcin. 130., 193.                        | Welatabi. 5. b., 63. a.                                                      |
| Vurdorp. 165,                             | Welbsleve. 117.                                                              |
| Vurmeresleba. 176.                        | Welbuchi, 167.                                                               |
| Vurmerstat. 157.                          | Welehingin. 154.                                                             |
| Vurthern. 151.                            | Wellebecke. 116.                                                             |
| w.                                        | Wellinginborn, 205.                                                          |
| w.                                        | Welpeslevo. 175.                                                             |
| Waddinga. 170.                            | Welpherstete. 154.                                                           |
| Wadisdorf. 207.                           | Wendelingen, 112. a.                                                         |
| Waffenstillstand, ungrifcher. 5 n. 4. won | Wendelmeresborg. 117.                                                        |
| Buerbiffen. 89. sq.                       | Wenden, v. Slaven.                                                           |
| Wafileiba. 158.                           | Wenzel, Berg. von Bobeim, wird gines                                         |
| Wagen. 157.                               | pflichtig. 8. warum. 13. n. 18. fin.                                         |
| Wagrien. 68., 69., ib. a.                 | regiert und thut Bunber. 19, a. will                                         |
| Wahheresdal, 169.                         | nach Rom gieben und wirb ermorbet.                                           |
| Walabure. 149.                            | 19 b.                                                                        |
| Walach, 66. a.                            | Werenheresrode, 154.                                                         |
| Walahleben. 154.                          | Weringewe. 54. b.                                                            |
| Walahusen. 157.                           | Werla. 5. a., 22., ib. n. 38.                                                |
| Walbeck. 46. b.                           | Wermersdorp. 173.                                                            |
| Walbik. 174.                              | Werner, Martgraf. 110. b. sq., 136.,                                         |
| Walbiski. 174.                            | 162., 170., 180.                                                             |
| Waldalen. 115.                            | Weser. 57. b.                                                                |
| Waldersidi. 164.                          | Westelinge. 150.                                                             |
| Waldeslef. 171.                           | Westeregeln. 116., 173.                                                      |
| Waldgereslevo. 171.                       | Westergau, 155.                                                              |
| Walehesleba, 150,                         | Westerproeningen. 111, b. sq., 172.<br>Westerbusen. 116.                     |
| Walheslebe. 154.<br>Wallendorp. 116.      | Westeros. 171.                                                               |
| Wallislebe, von ben Benbin erobert. 9.    | Westholze, 175.                                                              |
| n. 12.                                    | Westphalen. 21., 58. a., 62. b.                                              |
|                                           |                                                                              |

Wilradesbutile, 165,

Wetterau. 56, b., 65, b. Wilzen, emporen fic. 43.ibr Rame. 68.a. Wichmann, ber altere. 16. n. 28. gerfallt Wimodia, 96. a. mit Dtto. 21.n. 54, verbinbet fich mit Winediscun Salebizi. 170. Eberharb. 27. tritt auf Dttos Geite. Winethahusum. 172. 28. n. 48. bleibt ibm treu. 88. n. 59., Winkilthorp, 168. 115. n. Winnige. 116. Wichmann, bet jungere. 86., 115. n. Winninge. 175. beffen Sanbel mit Bermann. 95., 117. Winterfeldzuege. 6. 4. Wiplizili. 181. beffen Befigungen. ib. n. 151. emport fic. 97, sq. fliebt. 102, neue Tebben. Wippere. 117. 102, unterwirft fich. 103. neue Sanbel. Wippergsu. 159. 104. erhalt ble Mufficht über Glaven. Wira, 207. 105. Rrieg gegen bie Polen. 107, neue Wirbineburg: 176. Banbel, Tob. 122. sq. Wirin, 47, a. Wichmann, Grafen. 95. n. 151. Wirnotine, 214. Wicpolt, Graf. 151., 161. Wisca. 212. Widemare. 154. Wische, 179. Wideristete. 174. Wisseburgk. 209. Widermuodi. 172. Wissepici, 191. Widerolt, Graf. 151., 161. Wissirobi, 196. Wideroltesleba. 154. Wissolizi, 181. Widersteti. 176. Witheo, fluv. 148. Widila. 164. Witildisbutile. 165. Widisleve. 173. Witingau, 15. b. sq. Wido. 14. Witmari. 164. Widogosti. 192. Witowlici, 191. Widotha. 204. Witriliesdorpe, 167. Wiederstatt, 175. Wittekind, von ihm fammt Mathilbe. Wigbert, Martgraf. 120., 128. b., 136. 7. a., 62. b. Wigbert v. Groffic. 139. Witzrod. 116. Wigerus, Graf in Thuringen. 150., 161. Wizaca. 190. Wigfried, Ergb. v. Coln, filrbt. 186. Wize. 182. Wigger, Marfgraf. 120., 128. b., 136. Wizekiani, 191. Wigger, Graf in Thur. 156. . 160. Wizeleslebe. 154 Wigger, Blichof v. Det. 3. b., 4. a. Wizinburg. 176. Wigilebe. 154. Wocetino, 179. Wigmannesburstal. 163. Wolfdiuzen. 154. Wigsezi. 159. Wolfereswiniden. 150. Willemannarod, 174. Wolfesbaringa. 155. Wihi. 159. Wolfgrimesbusun, 157, Wilhelm, Markgraf. 137. Wolfhere, Graf. 151., 160. Willielm, Martgraf v. Meiffen. 137. Wolfmuntesbach. 154. Wilhelm, Berg. b. Mormanbie. 34., 71. Wolmerstaedt. 159. Wilhelm, Ergb. v. Maing. 125., 131., Woltze. 179. 180. Wonnestroverich, 150. Wilhelm, Grafen in Thuringen. 149., Wormstiensis Pagus. 1.n.1., 2.b. 150., 156., 157., 160., 161. 47.b., 73.a. Willa, Berengare Gemahlinn. 103. Worms. 1., 2.b., 22., 73. n., 131. Bie Willianwehe 177. fchof von. 3. a. Willibrord, Bifchof v. Utrecht. 57. 2. Woscetino. 179 Wilmersleve. 167. Wotaneshusen. 154.

Woz. 214.

255 Wozgrinie. 196. Zinordizca, 178. Wratislav. 138, n. 26. Zistibor, Benbenfurft. 64. b. Wuertzburg. 54. b., 57. a., 65. a. Zitici. 193. Wulferstede. 172. Zizonni. 170. Wurengereshusun, 154. Zlasane, 202. Wurm, Ronig v. Danemart. 18, n. 32. Zlazinavizi. 181. Wurungon. 165. Zlomekia. 212. Wychardus, Gr. im Eichsfelb. 156., 160. Zlubusiki, 192, Zlupisti. 197. Zobernieh. 181. Xanten. 33. Zobikeri, 175. Zockewitz, 116. Zogost, 216. Ymmadus, Graf. 163. Zotowe. 192. Zpriavani. 184. Zputinesburg. 194. Zscherben, 129. Zabern. 4. a. Zadili. 212. Zucestete. 154, Zagost. 216. Zucha. 194. Zamzizi. 75., 189. Zara. 113. b., 119., 200.sq. Zuchliandorp. 191. Zuelpich. 4. b., 49. a., 74. a. Zcelinga. 174. Zuetie. 194. Zcolin, 204. Zulauestorp. 207. Zehdenik, 76. Zulinga. 174. Zeitz, Martgraffchaft. 18. b., 24. a., Zurba, 204. Zurbici. 198. - Biethum. 126. Zurrega. 158. Zelicia. 167. Zutestat, 154. Zemenstide. 165. Zuvirgomaresfelden, 149. Zemofurte. 154. Zuzereheiligen. 154. Zemzizi. 75., 189. Zwengowa, 208.

Zwitich, 215.

Zenizi, 212. Zerbiste. 182. Zezingeroth. 165. Zianzo. 214. Zimbra, 154.

Zwenkow, 208. Zwentebold , Bergog v. Mahren unb Bo. heim. 5. a. Zwikowe, 221. sq.

Da aus bem Dbigen bie Ginthellung ber beiben Biethumer Branben burg und Deiffen in Archibiaconate, Pacochieen u. f. w. nicht beutlich in bie Augen fallt, fo folgt bier bie nabere Rachweifung.

### Das Biethum Branbenburg bat 18. Sedes;

```
10. Ziegesar. p. 182.
1. Strausberg, vid. oben p. 188.
                                    11. Brandenburg. p. 184., 185.
```

2. Friedland. p. 189.

Bernov. p. 187. 4. Jueterbock. p. 190.

5. Wittenberg. p. 183. 6. Beltiz. p. 183.

7. Briezen, p. 183.

8. Zerbst, p. 182. 9. Lizke. p. 181.

# Rhatenov. p. 185. Nauen. p. 185., 189.

14. Zedenick. p. 190.

15. Templin. p. 186. 16. Angermuende, p. 186.

17. Spandov. p. 186. 18. Berlin. p. 187.

## Das Bisthum Deiffen hat eine funftlichere 2btheilung.

### I. Praepositura Misnensis:

 Sedes Dobelyn. p. 209., 215. 2. Sedes Freibergk, p. 210. aq.

3. Sedes Lommatsch, p. 213, 4. Sedes Oschatz. p. 213. Sedes Roswen, p. 209., 214.

II. Riessaw Praepositura p. 213, 216. 1. Sedes Sayds. p. 211.

2. Sedes Weylandsdorff, p. 214.

### III. Decanatus Misnensis.

1. Sedes Hertzberg. p. 196. 2. Sedes Molberg. p. 195., 196.

### 8. Sedes Prettin, p. 196.

IV. Praepositura Cloden, p. 196. 1. Sedes Schmideberg. p. 194, sq. Sedes Torgau, p. 195., 195.

#### V. Archidiaconatus Misnensis. (p. 365. bei Calles fteht vielleicht richtiger Nisicensis.)

1. Sedes Dipolswalde. p. 211. 2. Sedes Dresden, p. 215., 216.

3. Sedes Pyrne. p. 211., 216.

# VI. Praepositura Haynensis, p. 216.

VIL Praepositura Worcinensis.

1. Sedes Dyben. p. 194. 2. Sedes Leisnig, p. 208., 209. 3. Sedes Worzen, p. 194., 208.

# VIII. Archidiaconatus Kempnicensis.

1. Sedes Kempniz, p. 210.

2. Sedes Stollberg. p. 210 3. Sedes Waldenburgk, p. 210. 4. Sedes Wolckenstein, p. 210.

### IX. Archidiaconstus Zschillen,

# Praepositura in Zsillen. p. 210.

#### X. Lusatia superior. 1. Sedes Bischoffswerde. p. 217.

A. Praepositura Budissinensis, p. 217.

B. Decanatus Budissinensis, p. 217. Sedes Kamentz, p. 218.

2. Sedes Soraw, p. 201.

3. Sedes Loebaw. p. 218.

4. Sedes Goerliz. p. 218.

- 5. Sedes Hoënstein et Sebeniz. p.
- 6. Sedes Oppidi Stolpen al, Jukerim,
- p. 219. 7. Sedes Lawben, p. 219.
- 8. Sedes Reichenbach, p. 219. 9. Sedes Seidenberg. p. 219.
- XI. Lusatia inferior.
  - 1. Sedes Beskaw. p. 200.
  - 2. Sedes Calo. p. 198.

- 3. Sedes Cothus. p. 198.
  - 4. Sedes Dahme. p. 197. 5. Sedes Forst, p. 202.
    - 6. Sedes Guben, p. 199., 201. 7. Sedes Kyrchhayn, p. 197. 8. Sedes Lobben, p. 199.

    - 9. Sedes Luckaw. p. 197.
    - 10. Sedes Schlieben. p. 197.

  - Sedes Spremberg. p. 198.
     Sedes Storkaw. p. 199.
     Sedes Zcossen. p. 199.

### Berichtigungen.

Pag. 1. lin. 7. lief: IV.

- 6. - 2. - awang.

- 68. - 10. - Tugumirs.

- 91. - 8. - Pfalgraf. - 115. - 1. - 196.)

- 125. - 6. v. unten ließ: Silbimarb von Salberft.

- 156. - 8. - Germare marca.

- 157. in ber Ueberichrift Engilin. - 165. ad ann. 1042. ließ Apeinftebt.

- 173. lief pag. 173. ftatt 137.

- 178. lin. 13. v. u. ftatt S. Potl. ließ s. (sive)

- 204. ad ann. 1040. lin. 2. ließ Puntwig.

- 11. not, 23. lin. 1. lief Graf.

- 17. not. 29. lin. 7. v. u. ließ Derfeburg.

- 25. b. lin. ult. fieß p. IV.)

- 48. n. 86. lin. 8. nach davarw ein Colon. lin. 4. xreivopro flatt xreely.

- 47. n. 93. lin. 5. fleß expeditione.

- 50. a. lin. 2. v. unten. Rach Tulum tein Puntt. - 59. b. lin. ult, ließ Belgica.

- 64. a. lin. 9. dele: bet Bifchof Beiftutf.

Bu 44. n. 88. Diefe Stelle Bitichinds ift fo corrupt, bag es fcheint als fei baraus etwas gestrichen worben.

C. N. bebeutet in Comitatu N.

C. N. C. - in Comitatu N. Comitis.

D. N. D. - in Ducatu N. Ducis.

Eingetlammert find in ber Sangeographie biejenigen Orte, ble in ben Urtunben bergeftalt genannt find, bag mit Buverlaffigfeit nicht gefagt werben kann, fie lagen in bem benannten Sau.

Bei ber Anfahrung von Luenige Reichsarchiv bedeutet ber nach ber Jahl bet Bandes vortommende Buchftabe B., vo bas bie Poglin in ber Mitte wieder anfangt, und daß in biefer zweiten Abtheitung nachzuluchen ift.

Endlich haben die herrn Seber für gut gefunden meine Orthographie zu berichtigen und bin und wieder: "wider" und "mal" zu feben. — 3ch ichreibe namiich "wieder" und "mahl" und sind bie Grunde folgende:

- 1) Wieder (von Neuem) und wieder (gegen) find nicht zwei verschieden, sommen ein und daffelbe Bott, wie auch ber Bergleichung mit "ober" erbellt. Abreach beife von Neuem ausgefreche Ach, und Abermih beife bas Gegentrelbe von Bilb. Bill man alle wieder und wider schreiben so maßte man auch aber und ober einfabren.
- 2) Die Aussprache von wieber und bem fogeschriebenen wiber ift burchaus nicht verschieben.
- 8) In ber neuern beutichen Orthographie giebt es tein langes i, fonbern lauter turge. Goll es lang ausgesprochen werben, so wirb jebes mahl ein e beigefebt.

Dit mabl ift es noch einfacher.

- 1) ift bie Aussprache auch nicht verfchieben und forbert ein b, weil bie Spibe lang ift.
- 2) ift Mahl und Mal auch daffelbe Wort, indem ein Gastmahl bei den alten Deutschen das ste bie Zeit war, wos ein Merkeleichen fur ben Naum ift. Ein Gastmahl war ein jur Bestimmung der Zeit gesteltes Merkmahl.

Open - Lings

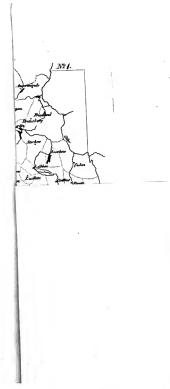

Discourse Passide



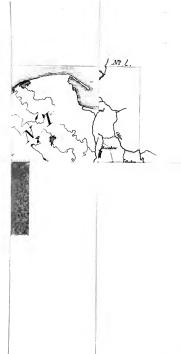











